galer we hatter

(meanintainstoli 5 Top

Then may before

Ted an ballen

wagen

Nr. 195 - 34.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Beigien 36,00 bfr. Dinemark 6,00 dfr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 90 Dr. Großbritannien 65 p. halfen 1300 L. Jugoslawien 100,00 Dfn. Luxemburg 28,00 Hr. Nederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Usterreich 12 öS. Portugal 100 Ecs. Schweden 6,50 skr., Schwetz 1,80 sfr., Spanien 125 Pfs. Kanarische Inseln 150 Pfs.

Schuldenabhau: Finanzminister Stoltenberg bekräftigt den von der Regierung Kohl eingeschlagenen Kurs der Haushaltskonsolidierung durch schrittweise Rückführung der Netto-Neuverschul-

Carstens nicht in "DDR": Der Bundespräsident wird einer Einladung von SED-Chef Honecker zur Luther-Feier in Ost-Berlin nicht folgen. Für die kirchliche Feier liegt ihm keine Einladung

SPD Hessen mahnt Fraktion: Unzufrieden mit der Wahlkampf-Unterstützung durch die Bundestagsfraktion ist der stellvertretende SPD-Landsvorsitzende Gör-

Union gegen Anerkennung: Ge-gen offizielle Kontakte zwischen Bundestag und "DDR"-Volks-kammer wendet sich der Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Bötsch. Im Gegensatz zu allgemeinen Begegnungen würde damit nur ein Legitimationsbe-dürfnis der "Volkskammer" be-friedigt. Die SPD beharrt auf offiziellen Treffen.

Unruhen in Pakistan: Bei Demonstrationen trotz Kriegsrecht bisher 14 Tote und 715 FestnahBlumenfeld warnt: Der Export deutscher Kalenthanzer zeopard 2 wirde die deutsch-israelischen Beziehungen empfindlich schädigen, erklärt der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesell-

Kirche gegen "Widerstand": Die badische und die württembergische evangelische Landeskirche wenden sich entschieden gegen den für den 16. November geplan-ten "Widerstandstag der Kirchen" gegen die NATO-Nachrüstung. (S.

Israel zögert: Der Termin für den Rückzug der israelischen Truppen zum Awali-Fluß in Südlibanon verzögert sich aufgrund der prekären Lage in Libanon. In Beiruts Umgebung wieder heftige Artilleriegefechte. (S. 8)

Flucht über Ungarn: Eine dreiköpfige Familie aus der "DDR" ist mit Hilfe eines Fluchthelfers aus der Bundesrepublik über Ungarn nach Österreich in die Freiheit geflohen. Ein weiteres Ehepaar aus der "DDR" kam über die CSSR-Grenze nach Bayern

Hente: Cuellar verhandelt in Südafrika über Namibia-Lösung. Schwedischer Ministerpräsident Palme bei Papandreou in

#### ZITAT DES TAGES



99 Wer den Terminkalender des Doppelbeschlusses verschieben will, macht ein konkretes Verhandlungsergebnis jetzt unmög-lich. Er trägt damit zur Fortdauer der sowjetischen Raketenbedrohung bei.

Außenminister Genscher von dem FDP-Präsidium zu den von der SPD aufgegrif-fenen Vorschlägen Griechenlunds, die NATO-Nachrüstung um ein halbes Jahr zu verschieben. FOTO: POLYPRESS

Deutschlands "große 300": Zum

8. Mal veröffentlicht die WELT die

"Liste der 500 größten deutschen

Unternehmen", die wieder von der Veba AG mit einem Umsatz

von erstmals mehr als 50 Milliar-

den DM angeführt wird. (S. 12 und

Börse: Bei lustlosem Geschäft ga-

### WIRTSCHAFT Bundesregierung im Entsorgungsbericht fest. (S. 9)

China: Günstigere Finanzierung oder Streichung von Aufträgen an deutsche Firmen, warnt Vize-Handelsminister Wei Yuming.

Kernkraft: Die Arbeit in einem Atomkraftwerk ist so ungefährlich wie Schreibtischarbeit (Analyse des Deutschen Atomfo-

Baver: Weltumsatz im ersten Halbjahr um 1,5 Prozent auf 18,5 Milliarden, Gewinn (bei der AG) vor Steuern umj 20,1 Proze auf 507 Millionen (weltweit auf 860 Millionen) gestiegen. (S. 10)

Entsorgung: Das deutsche Konzept hat sich bewährt, stellt die

ben die Kurse an den Aktien-

märkten durchweg nach. Der Rentenmarkt war freundlich. WELT-Aktienindex 139,4 (139,8). Dollarmittelkurs 2,6402 (2,6497) Mark Goldpreis pro Feinunze 421,75 (417,75) Dollar. 25 25 3 3 5 5 5 K

Edinburgh: Glanzvolle Eröffnung der Festspiele mit Beethovens Neunter Symphonie durch die Londoner Philharmoniker.

Bibliotheken: 49. Verbandskongreß mit über tausend Teilnehmern in der Münchner Residenz eröffnet (bis 27. August). (S. 15). Schulen: In Nordrhein-Westfalen

Gesamtschulen.

Riga: Ein Restaurierungsplan für die mittelalterliche Altstadt vom lettischen Ministerrat geneh-

### SPORT

Fußball: Der Holländer Rimus Mibeim 1. FC Köln gebeten. Mana-ger Hannes Löhr wird jetzt auch bei der Weltmeisterschaft der Starnoch das Traineramt ausüben. boote vor Los Angeles Zweite.

Segeln: Joachim Griese (Hamchels hat um seine Entlassung burg und sein Vorschootmann Mi-

durch Pillenknick 119 000 Schüler

weniger - Anstieg nur noch in den

Mordserie: In Joliet (US-Staat Illinois) sind in den letzten zwei Monaten 14 Leichen von Mordopfern gefunden worden. (S. 16).

Lestwagen-Mafia: Im letzten Jahr

sind 8000 meist ausländische

Lastwagen samt Ladung in Italien geraubt worden. (S. 16).

Wetter: Feucht-warme Luft bleibt in ganz Deutschland wetterbestimmend. Nach Frühdunstauflösung heiter bis wolkig, 28 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Noch immer mehr Fernsehen: Gangster-Epen mit Datenbürokratie als Datenschutz spritzigen Dialogen; die Filme um -Von B. Michaels

Bildende Kunst: Der Kampf ums

Brot gehört eben zum Künstlerle-

Kuba: Für Castros Landsleute heißt Sieg ein bißchen mehr Kon-

Kabelfernsehen: Im Ausland hat

S.2 den "Dünnen Mann"

Philippinen: Nach dem Mord an Aquino wachst die Kritik an Mar-

OECD: Markt der Industrie Roboter wächst schnell; kaum Beschäftigungsprobleme S.9

Aritha van Herk: Die kanadische die Medien-Zukunft schon begon- Schriftstellerin über Literatur ikrer Heimat S. 15

Forum: Personalien und Leser- Medizin: Chirurgen wagen sich briefe an die Redaktion der mit dem Skalpell jetzt an ein briefe an me nemation user
WELT. Wort des Tages S. 5 Tabu S.16

### Stoltenberg: Es geht nicht ohne solide Haushaltspolitik

Lob für die Bundesbank / Sorgen wegen des hohen Etat-Defizits der USA

DW, Frankfurt Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg hat gestern die Entschlossenheit der Bundesregierung bekräftigt, an dem eingeschlagenen Kurs der Reduzierung der Netto-Kre-ditaufnahmen festzuhalten. Stoltenberg sagte in Frankfurt, nur eine solide Haushaltspolitik könne kleine und große Anleger davon überzeugen, daß Befürchtungen, wachsende Hausbaltsdefizite würden letztlich durch Geldschöpfung der Notenbank finanziert, unbegründet seien.

Der Finanzminister betonte, mit einem guten Zusammenwirken der Finanz- und Geldpolitik müsse der Wirtschaft wieder ein verläßlicher Rahmen gegeben werden, der Ver-trauen schafft und zukunftsorientierte Entscheidungen zuläßt. Die Finanzpolitik leiste ihren entscheidenden Beitrag dafür mit einer Konsolidierung der öffentlichen Haushalte.

In der Geldpolitik ist sich der Bundesfinanzminister mit der Bundesbank darin einig, daß es gegenwärtig auch in der Geidpolitik darauf ankommt, den Aufschwung zu sichern, ohne die bisher erreichte Stabilität eine sehr sorgfältige Dosierung der Geldpolitik.

Stoltenberg hält es für wichtig, daß sich die Bundesbank durch die internationalen Zinssteigerungen und durch den Druck auf den Wechselkurs der Mark nicht hat von ihrem Kurs abbringen lassen. Diese Grundausrichtung sei angesichts des gün-

### SEITE 9: Bundesbank am Scheideweg

stigen Preisklimas und der guten Außenhandelspolitik in der Bundesrenublik Deutschland voll gerechtfer-

Erhebliche Sorgen bereitet Stoltenberg immer noch die Abhängigkeit der deutschen Zinsen von den amerikanischen. "Seit dem Frühjahr sind die US-Zinsen um etwa eineinhalb Prozentpunkte gestiegen. Hauptursa-che sind die Schwierigkeiten der USA, ihre Haushaltsprobleme zu lösen. Das Defizit des Bundeshaushalts dort hat in diesem Jahr mit 210 Milliarden Dollar eine Größenordnung erreicht, die der privaten Netto-Er-

wieder zu gefährden. Das erfordere sparnis in den USA nahezu entspricht. Es übt einen starken Sog auf die Kapitalmärkte anderer Länder aus", sagte Stoltenberg. Der Konjunkturaufschwung in den USA habe zwar bereits eine Reduzierung der Defizit-Schätzung für 1984 erlaubt; nachdrückliche Anstrengungen zur Reduzierung des Defizits seien aber weiter erforderlich.

> Zur Entwicklung des Dollar-Kurses in den letzten Wochen meinte Stoltenberg, es verstärke sich der Eindruck, daß auch die USA selbst ietzt deutlicher die Gefahren des hohen Dollar-Kurses sähen. Es sei eine starke Verschlechterung der US-Leistungsbilanz im Gange, mit entspre-chenden Rückwirkungen auf die eigene Konjunktur.

> Interventionen von Notenbanken. wie sie in letzter Zeit mehrfach erfolgt sind, könnten, so Stoltenberg, nicht viel mehr als ein Signal sein. Ein stärkerer kursdämpfender Einfluß werde aber "auf etwas längere Sicht" wahrscheinlich von der Verschlechterung der US-Leistungsbilanz ausgehen. Wesentlich bleibe aber die weitere Finanz- und Geld-

### Blumenfeld warnt vor Panzerexport

Deutsch-Israelische Gesellschaft: Verhältnis zu Jerusalem würde Schaden nehmen

RAFAEL SELIGMANN, Bonn den Händen der Saudis würden deut- Beweggründe klarmachen. Kohls Lo-Schwere Schäden für das deutschisraelische Verhältnis sieht der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Erik Blumenfeld, für den Fall voraus, daß sich die Bundesrepublik Deutschland entscheiden sollte, Panzer nach Saudi-Arabien zu exportie-

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte Blumenfeld gestern: "Es dürfen keine Panzer an arabische Staaten geliefert werden, die sich mit Israel im Zustand des Heiligen Krieges befinden." Die Unschuld einer deutschen Politik die beinahe zwei Generationen lang in einer restriktiven Politik des Waffenexportes" bestanden habe, dürfe nicht ausgerechnet in Nahost" ver-

Blumenfeld wies auf die "historiche moralische und politische Verantwortung" hin, die der Bundesrepublik Deutschland besondere Verpflichtungen im Verhältnis zu Israel auferlege.

sches Wartungspersonal notwendig machen, sagte Blumenfeld. Er frage sich, ob "nach sowjetischen Beratern in Syrien nun auch bundesdeutsche in die Nähe der arabisch-israelischen Grenzregion gerückt und stationiert" werden sollen. Dies seien auch Fragen, die in Israel gestellt würden. Die Israelis würden darauf hinweisen, daß "die Saudis in den bisherigen israelisch-arabischen Kriegen immer wieder, nicht nur mit gewaltigen Geldmitteln, sondern auch mit Waffen und Flugzeugen, ihre arabischen Verbündeten gegen Israel" unter-stützt hätten. Eine Lieferung deutscher Panzer bedeute dus israelischer Sicht, "daß dann diese Panzer im Jordanland auffahren können und die Israelis bedrohen". Dadurch würde das deutsch-israelische Verhältnis zweifelsohne belastet werden.

ler auf seiner Reise in mehrere Nahoststaaten nach Israel begleiten wird, sprach sich dafür aus. Kohl solle die Frage der Waffenlieferungen in Sau-Deutsche Panzer von so extrem ho- di-Arabien und in Ägypten sehr einher Qualität" (wie der Leopard 2) in gehend erörtern und die deutschen

sung für Zentraleuropa laute: Mit weniger Waffen Frieden schaffen. Dies gelte insbesondere auch für den Nahen Osten, sagte Blumenfeld. Die Frage deutscher Waffenlieferungen in den Nahen Osten müsse "nach Abwägung aller Güter staatsmännisch-politisch entschieden" werden. Und die Antwort müsse eindeutig sein: "Nie wieder dürfen deutsche Waffen nach all den furchtbaren Ereignissen des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkrieges jüdische Menschen bedrohen, in ihrer neuen Heimst Israel insbesondere nicht." Auf die Frage nach den Auswirkungen eines Verzichts der Panzerliefe-

rungen nach Saudi-Arabien auf die deutschen Arbeitsplätze sagte Blumenfeld: "Wenn unsere Wirtschaft in einem solchen Maße von den Lieferungen an Rüstungsgütern abhängig die Panzer nicht geliefert würden.

#### dies sich zum Segen der deutschen Wirtschaft und der deutschen Zahlungsbilanz auswirken würde." Er befürchte keinen Rückgang in der Das Staatsoberhaupt hält eine soldeutschen Industrieproduktion, falls

### Weltraumrüstung: Moskaus Absichten

RÜDIGER MONIAC, Bonn me zerstört werden. Schließlich sol-

Nach dem ersten Schritt von Staats- und Parteichef Andropow, seiner Ankündigung, die Sowjetunion werde nicht als erste Waffen im Weltraum stationieren, hat die Sowietunion nun sofort den zweiten getan, indem sie der bevorstehenden 38. Vollversammlung der Vereinten Nationen einen in Einzelheiten gehenden Entwurf zur Beendigung der Rüstung außerhalb der Erdatmosphäre vorlegte. Der Vorschlag für einen Vertrag wurde von Außenminister Gromyko brieflich UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar erläutert und in großer Breite in den Moskauer Zeitungen angekündigt.

Danach sieht der Vertragsentwurf das Verbot für die Stationierung und den Test jeglicher Waffen im Weltraum vor, die Ziele auf der Erde, auf anderen Planeten oder andere Satelliten treffen können. Der Entwurf möchte, daß sich alle Unterzeichnerstaaten verpflichten, zivile Satelliten anderer Staaten nicht zu zerstören. ebenso ihre normalen Funktionen nicht zu beeinträchtigen. Auch sollen Tests für neue "Killer-Satelliten" verboten und schon existierende Systelen keine bemannten Weltraumflüge mehr für militärische Zwecke erlaubt

Als entscheidenden Kern enthält der Entwurf aus Moskau in der Frage der Überprüfbarkeit der Verabredungen die Formel, dazu sollten "nationale technische Mittel<sup>a</sup> eingesetzt werden, wobei die allgemein anerkannten internationalen Rechtsgrundsätze beachtet werden sollen. Schon die bisherige Verhandlungsarbeit der beiden potentiellen Weltraummächte USA und UdSSR beim Ziel, die atomare Rüstung zu begrenzen, hat jedoch gezeigt, daß "nationale technische Mittel" nicht mehr aus-

reichen, mit der nötigen Sicherheit festzustellen, ob die jeweilige Gegenseite sich an die Vertragsverabredun-Deshalb, so steht zu erwarten, wird ein amerikanisch-sowjetischer Vertrag START, der möglicherweise im Laufe der nächsten Monate Gestalt annimmt und die Reduzierung der strategischen Waffen mit interkonti-nentaler Reichweite zum Ziel hat, von den USA nur dann akzeptiert

tiert ist als die Überprüfbarkeit der Vereinbarung mit "nationalen techni-schen Mitteln". Hinter dieser Formel verbirgt sich die Anwendung der Satelliten-Photographie und der Überwachung des Funkverkehrs zwischen der Bodenstation und Flugkörpern im Test. Die USA denken zur Sicherung der

Überprüfungen an "Inspektionen vor Ort". Wenn sich die Sowjetunion beim jetzt vorgeschlagenen Weltraumvertrag mit dieser Verifizierungsmethode nicht einverstanden erklären sollte, sehen Fachleute voraus, daß der Entwurf scheitern wird. Die sowjetische Initiative bliebe

dann auf der Propaganda-Ebene, auf die sie am Montag auch in einem Kommentar des Ostberliner "Neuen Deutschland" geschoben wurde. Ihre "weitreichende Bedeutung" und die einseitige Vorleistung", in Gestalt des sowjetischen Verzichts auf die Stationierung von Waffen im Weltraum als erste Macht, wird im "ND" sogleich den "abenteuerlichen Plänen westlicher Hochrüster" gegen-• Fortsetzung Seite 8

## Pakistans Militärregime in Bedrängnis

werden, wenn mit ihm mehr garan-

Unruhen weiten sich aus / Opposition fordert Wahlen / Präsident will hart durchgreifen AP/rtr. Islamabed

Nach sechs Jahren relativer Ruhe sieht sich das pakistanische Militärregime unter Zia ul-Haq jetzt einer ernsten Herausforderung gegenüber. Die in der Provinz Sind im Süden des Landes begonnenen Unruhen breiten sich allmählich über das gesamte Land aus. Bisher sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 1000 wurden verhaftet.

Die aus acht verbotenen Parteien bestehende "Bewegung für die Wiederherstellung der Demokratie" (MRD) hatte am 14. August eine Kampagne des zivilen Ungehorsams begonnen, um die Rückkehr zur Demokratie zu erzwingen. Seitdem sind staatliche Banken, Gefängnisse und Einrichtungen der Eisenbahn in Flammen aufgegangen. Die Opposition fordert die Aufhebung des seit

sechs Jahren herrschenden Kriegs- nes Präsidialsystems vorsehen, werrechts und die sofortige Abhaltung allgemeiner Wahlen.

Für den Fall der Fortsetzung regierungsfeindlicher Aktionen hat die Militärregierung jetzt mit der strikten Anwendung der Kriegsrechtsverordnungen gedroht. Jeder Verstoß gegen Recht und Ordnung werde hart bestraft, sagte ein Sprecher. Am Wochenende hatten sich erst-

mals Medizin-Studenten in Jamshoro an den Protesten beteiligt. Für heute ist in der Provinz Baluchistan zu einem Generalstreik aufgerufen wor-Mit der Begründung, in Pakistan

gebe es noch zu viele Unruhen, sind die Wahlen von Präsident Zia ul-Haq zweimal verschoben worden. Sie sollen jetzt 1985 stattfinden. Die Wahlen, die die Einführung eihingerichtet wurde.

den von der Opposition abgelehnt, da ein solches System noch die Herrschaft der Militärs verlängern würde. Ein politisch-religiöser Führer in der Provinz Sind, Pir Saeed Jan Sarhandi, teilte mit, er und weitere 200 Kandidaten würden auch die Kommunalwahlen im nächsten Monat boykottieren. Sie finden auf Parteibasis statt, was nach Ansicht der Opposition darauf abzielt, der Regierung nicht genehme Kandidaten auszuschließen.

Sind, wo die Unruhen ihren Ausgang nahmen, ist die Heimat des 1977 von Zia gestürzten verfassungsmäßigen Ministerpräsidenten Bhutto, der später unter dem von ihm bestrittenen Vorwurf, an einer Mordverschwörung teilgenommen zu haben,

### DER KOMMENTAR

### Als Erbe Adenauers

Es dürfen keine Panzer an Earabische Staaten geliefert werden, die sich mit Israel im Zustand des "Heiligen Krieges" befinden." Das ist der Schlüsselsatz in Erik Blumenfelds Interview mit dem Deutschlandfunk. Der Hamburger CDU-Politiker sprach von der "besonderen historischen, moralischen und politischen Verantwortung" der Deutschen gegenüber

Israel. Es hat deutsche Politiker gegeben, die daran Zweifel äußerten und diese besondere Verpflichtung, die aus den Schatten der Vergangenheit erwuchs. als erledigt betrachteten - so, als hafteten rechtschaffene Söhne nicht für Schuld und Schulden der Väter.

Wenn nun der Bundeskanzler das Heilige Land besucht, das jahrelang vergeblich auf seinen Vorgänger im Amt gewartet hatte, dann gebührt dem Reisenden das Vertrauen, von dem auch Erik Blumenfeld sprach.

Helmut Kohl reist in dieses unvergleichliche Land als Erbe Konrad Adenauers. Es war der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, der zusam-men mit David Ben Gurion das Werk der Aussöhnung begann. Es war Adenauer, der die Wiedergutmachung auf den Weg brachte, die er immer als eine nicht nur materielle, sondern auch ideelle Aufgabe verstand. Darin war er konsequent, und

kein Politiker kann für sich in Anspruch nehmen, in seiner Tradition zu handeln, der auch nur erwägt – oder gar empfiehlt -, Saudi-Arabien mit dem "Leopard 2" auszurüsten, dem technisch wohl besten Panzer der

Unmoralisch wäre, seine Hände dabei in Unschuld und in Öl waschen zu wollen. Denn Saudi-Arabien gehörte zu den Aggressoren der Kriege, die gegen Israel geführt wurden.

Syrien, das sich in Libanon als Besatzungsmacht aufspielt und von Moskau mit Waffen und militärischen Beratern vollgepumpt wird, ist zum neuen, brisanten Kriegsrisiko im Nahen Osten geworden. Wenn Deutsche durch Waffenlieferungen an einen der Gegner Israels zu diesem Risiko beitrügen, hätten sie historisch versagt und die Chance der Wiedergutmachung verspielt, die der Herr der Geschichte ihnen

Bundeskanzler Kohl erkennt das mit der gebotenen Klarheit. Sein lobenswerter Wille, ein gutes Einvernehmen mit den arabischen Staaten zu fördern, wird ihn nicht dazu verführen, die Lebens-, Freiheitsund Sicherheitsrechte Israels zu mißachten. Er reist in den geschichtlichen Spuren Konrad Adenauers. Die Mehrheit der Deutschen begleitet ihn dabei in gleichem Geiste.

### Carstens nicht zur Luther-Feier Aufschubplan nach Ost-Berlin

MANFRED SCHELL, Bonn Bundespräsident Karl Carstens wird nicht an der staatlichen Feier aus Anlaß des 500. Geburtstages von Martin Luther teilnehmen. Die Einladung zur Teilnahme an diesem Festakt am 9. November in Ost-Berlin hatte SED-Generalsekretär Erich Honecker in einem Brief an Carstens ausgesprochen. Die offizielle Entscheidung von Bundespräsident Carstens soll in den nächsten Tagen erfolgen, doch sie steht intern bereits

che Teilnahme an der Feier in Ost-Berlin für nicht vereinbar mit der rechtlichen Situation im geteilten Deutschland. Die Bundesregierung hat, ehe Carstens in Urlaub gegangen war, dem Bundespräsidenten ihre Haltung zu einer eventuellen Reise nach Ost-Berlin dargelegt und dabei die rechtliche und politische Problematik aufgezeigt. Diese kam der Empfehlung an Carstens gleich, nicht nach Ost-Berlin zu fahren. Carstens selbst waren von Anbeginn an diese Schwierigkeiten bewußt. Schon frühzeitig hieß es im Präsidialamt, Carstens könne in Ost-Berlin nicht als fremdes Staatsoberhaupt auftreten oder sich als solches behandeln lassen". Außerdem seien neben prinzipiellen politischen Aspekten auch

Statusfragen Berlins aufgeworfen. Der Wunsch des Bundespräsidenten war es deshalb, an einer der kirchlichen Luther-Feiern teilzunehmen. Die kirchliche Abschlußfeier findet am 10. November in Eisleben statt. Daftir liegt Carstens aber keine Einla-

### SPD begrüßt Athens für Genf

dpa, Athen Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat die griechische Initiative für einen sechsmonatigen Aufschub der Stationierung von Pershing-2-Raketen und Cruise-Marschflugkörpern in Europa begrüßt. Zugleich kritisierte Brandt die Eile, mit der Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher als erster der neun EG-Partnerstaaten negativ auf den griechischen Vorschlag rea giert habe.

Brandt sagte in einem Interview des griechischen Fernsehens, der griechische Vorschlag stimme in den meisten Punkten mit der Linie der SPD überein, die stets den Standpunkt vertreten habe, für die großen Themen des Friedens müsse es zeitlichen Spielraum geben.

Der rumänische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu hat in personlichen Botschaften an den sowjetischen Staats- und Parteichef Jurij Andropow und US-Präsident Ronald Reagan appelliert, "alles zu unternehmen, um die Aufstellung neuer Mittelstreckenraketen in Europa zu verhindem". Beide Seiten sollten darüber hinaus alles versuchen, um den Abbau und die Vernichtung der bereits installierten Raketen zu erreichen.

Sollte es bei den amerikanisch-sowjetischen Abrüstungsverhandlungen in Genf bis zum Jahresende zu keiner Einigung kommen, schlug Ceausescu vor, daß Moskau und Washington die Aufstellung neuer Atomraketen zumindest bis Ende 1984 oder Anfang 1985 aufschieben, um die Fortsetzung der Verhandlungen zu ermöglichen.

Seite 2: Reden ist Gold

### Studie: Im Kriegsfall kann Moskau US-Häfen blockieren

Amerikanern und Briten mangelt es an Minenräumbooten

AP. London Die Sowjetunion ist nach Angaben britischer Experten in der Lage, die meisten britischen und amerikanischen Häfen im Kriegsfall zu verminen, weil es den NATO-Staaten an Minenräumern mangelt. In der gestern veröffentlichten jüngsten Ausgabe des Flottenhandbuchs "Jane's Fighting Ships" heißt es die drei aktiven und 22 in Reserve gehaltenen amerikanischen Minenräumboote seien lediglich in der Lage, zwei der zwölf strategisch bedeutsamen amerikanischen Großhäfen offenzuhalten. Die britische Kriegsmarine könne mit ihren größtenteils veralteten 32 Minenräumern bei größter An-

Häfen offenhalten.
Dagegen verfüge die sowjetische Marine über 388 Minenräumer, mit denen die Einfahrten der sowjetischen Häfen gesichert und NATO-Minenfelder zum Schutz vor sowjetischen Landungsunternehmen mit amphibischen Fahrzeugen geräumt werden können. Die Sowjetunion besitze damit ein Drittel mehr Minenräumer als die NATO-Staaten zusam-

strengung höchstens zwei britische

men. Als Grund für diese Entwicklung führt das Handbuch Kürzungen der westlichen Marine-Etats an.

Überlegen ist die Sowjetunion dem Jahrbuch zufolge auch auf dem Gebiet der Handelsflotte, die in Kriegszeiten wichtige Aufgaben beim Transport von Nachschub und Truppen übernehmen muß. Unter Hinweis auf die Bedeutung requirierter ziviler Schiffe im Falkland-Krieg wird von einer "ernsten Erosion der Marinekapazitäten der Westmächte" durch die marktbedingte Verkleinerung der Handelsflotten gewarnt. Moskau stelle ständig neue Schiffe in Dienst, die zum Transport von Fahrzeugen geeignet seien und Schutzeinrichtungen gegen atomare, biologische und chemische Kriegsführung besäßen.

Im Mittelpunkt der Planungen der sowjetischen Kriegsmarine stehe jedoch der Aufbau einer schlagkräftigen Flotte von Unterseebooten und Flugzeugträgern. Es wäre "nicht überraschend", wenn die UdSSR ein neues, riesiges strategisches Unterseeboot entwickelte, das 3000 Meter tief tauchen könnte.

## DIE • WELT

### An den Beamten sparen

Von Günther Bading

Franz Josef Strauß ist seiner Zeit oftmals voraus. Und so scheint auch sein Brief an den Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes (DBB), Alfred Krause, zur Besoldungsanpassung 1984 auf den ersten Blick verfrüht. Allerdings nur auf den ersten Blick. Denn noch ist Zeit, auf die Meinungsbildung bei den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, voran der mächtigen ÖTV, Einfluß zu nehmen. Die Forderungen für die Tarifrunde des kommenden Jahres werden erst im späten Herbst aufgestellt.

Strauß hat den Grundsatz der Gleichbehandlung der Statusgruppen im Staatsdienst – Arbeiter und Angestellte im Tarifbereich und Beamte ohne Tarif- und Streikrecht - hervorgehoben. Er hat damit eigentlich nicht mehr getan als der Kanzler, der sich in seiner Regierungserklärung ausdrücklich zum Gleichbehandlungsprinzip bekannt hat. Allerdings hat Strauß damit gedroht, daß die Bayerische Staatsregierung mit allem Nachdruck dafür eintreten werde, daß auch die Beamtenbesoldung angehoben wird, falls – und wer wollte eigentlich etwas anderes erwarten? – die Gewerkschaften 1984 für den Tarifbereich Lohnerhöhungen durchsetzen sollten.

Auch wenn die Inflation auf eine Zwei vor dem Komma gedrückt wird - die ÖTV wird sich mit einer Null-Runde nicht abfinden. Und zu glauben, man könnte eine Art Kompensationsgeschäft mit der Verkürzung der Arbeitszeit machen, ist unrealistisch. Vorreiter bei der 35-Stunden-Woche kann aus dem gewerkschaftlichen Selbstverständnis kaum eine der Organisationen des öffentlichen Dienstes sein.

Viel wichtiger als die Erinnerung des Ministerpräsidenten an die Zusage in der Regierungserklärung ist ein anderer Satz. Strauß schreibt, daß die Grenze des Zumutbaren für den einzelnen Beamten erreicht sei, daß Sparsamkeit in der Einkommenspolitik ergänzt werden müsse durch einen mittelfristigen Stellen- und Aufgabenabbau. Hier liegt der Schlüssel für das Problem der hohen Kosten des öffentlichen Dienstes. Nicht der einzelne der rund fünf Millionen Staatsdiener ist "zu teuer". Nicht am Gehaltsstreifen muß der Rotstift ansetzen, sondern an der Struktur des sich selbst aufblähenden und durch Reglementierung aller Lebensvorgänge immer neue Aufgaben auf sich ziehenden öffentlichen Dienstes.

### Sehr kleiner Grenzverkehr

Von Bernd Hummel

Zehn Jahre nach Inkrafttreten der Vereinbarung über den grenznahen Reiseverkehr zwischen der Bundesrepublik und der "DDR" – von den Sozialliberalen seinerzeit als weite-rer Schritt zur Normalisierung gefeiert – läßt sich das Ergebnis im Spott der Grenzbeamten von Lübeck bis Helmstedt, von Herleshausen bis Hof zusammenfassen: "Außen rot und innen leer, das ist der kleine Grenzverkehr." Vordergründig sind damit freilich die roten Omnibusse der Bundesbahn gemeint, die dünn besetzt zwischen den deutsch-deutschen Grenzübergängen verkehrten.

Die Bonner Koalitionäre von 1973 jedenfalls legten Wert auf ein strahlendes Etikett. Ein "kleiner Grenzverkehr" wurde angekündigt. Doch schon der Start mißriet. Nur 193 000 der insgesamt acht Millionen Bundesbürger, die Anspruch auf ein Visum haben, reisten nach drüben. Vom gegenseitigen Besuchsrecht, wie es die amtliche Bezeichnung suggerierte keine Spur. In Wahrheit war eine Einbahnregelung von West nach Ost vereinbart worden. So wurde das unattraktive Produkt umgetauft von kleiner Grenzverkehr in grenznaher Rei-

Aber das ging auch nur kurze Zeit gut. Bis zu jenem 13. Oktober 1980, an dem Ost-Berlin - im kaufmännischen Rechnen gegenüber den Sozialliberalen im Vorteil - das Eintrittsgeld in die rote Republik auf 25 Mark erhöhte. Prompt sackte im folgenden Jahr die Zahl der Reisenden um dreißig Prozent auf 280 000 ab, der größte Einbruch seit Wirksamwerden des

Und als hätte es noch eines weiteren Beweises für die mangelhaften Rechenkünste der damals Regierenden bedurft: Sie ließen sich auf eine Rechnung ein, die sie ohne die Bürger gemacht hatten. Sie etikettierten das Vertragswerk erneut um und sprachen fortan von Tagesaufenthalten. Das entsprach zwar schon eher dem gesunden Verhältnis von Tara zu Netto, doch der Etikettenschwindel blieb: Weil der Besucher laut Vertrag in jedem Fall die "DDR" vor null Uhr wieder verlassen muß, kann von einem Tagesaufenthalt nicht die Rede sein. 24 Stunden hat der Tag in Deutschland West wie in Deutschland Ost. Nur: Am Rhein gingen die Uhren anders.

### Die anderen dürfen bürgen

Von Reginald Rudorf

Nun wäre es soweit. Mit pazifistischem Pathos und der kommerziellen Perfektion des kapitalistischen Konzertgeschäfts wird in Hamburgs St.-Pauli-Stadion und auf dem benachbarten Heiligengeistfeld am 3. und 4. September eine Veranstaltung "Künstler für den Frieden" stattfinden, mit linker Software wie André Heller und strikt kommunistischer Hardware à la Hannes Wader und Franz-Josef Degenhardt. Moskau exportiert erstmals aus diesem Anlaß eine Rockgruppe mit Sowjetsound namens "Stasnamin". Soweit, so gewohnt. Aber das Neue ist: Frau Helga Schuchardt, Kultursenatorin der Hansestadt, übernimmt nicht nur die Schirmherrschaft, sondern auch die Ausfallbürgschaft für den Fall, daß der Frieden seinen Trällerkünstlern die Kosten von 750 000 DM nicht einbringt.

Damit setzt die Kulturbehörde "ein kulturpolitisches Signal, daß im SPD-regierten Hamburg die Wende nicht stattfindet" – so der DKP-Funktionär und Schriftsteller Peter Schütt im DKP-Blatt "Deutsche Volkszeitung".

Das Geld des Steuerzahlers wird angeboten für ein Festival, das der Unterstützung des DKP-organisierten "Krefelder Appells" (Oberst Josef Weber) dient. Für die Organisation Künstler für den Frieden" ist Frau Irmgard Schleier verantwortlich, bis 1982 Mitglied des Hamburger Landesvorstandes der DKP-beeinflußten Deutschen Friedens-Union. Das "Hamburger Forum", das für das St.-Pauli-Spektakel ebenfalls zeichnet, wird von Ingrid Kurz geleitet, Mitglied des DFU-Direktoriums.

Das Bundesministerium des Innern dazu: "Auch die früheren Veranstaltungen unter dem Namen "Künstler für den Frieden" am 11. September 1982 in Bochum und am 7./8. Mai in Kiel und Darmstadt wurden . . . weitgehend von orthodoxen Kommunisten und ihren Sympathisanten vorbereitet." Und bezahlen dürfen die Demokraten. Lenin hätte nichts dagegen gehabt. Andropow hat nichts dagegen.



Pause vorbei

ZEICHNUNG: KLAUS SÖHLE

### Reden ist Gold

Von Enno v. Loewenstern

ohl ist wieder in Bonn, und so breitet sich in Kreisen der vernünftigen Bürger die Hoffnung aus, er könnte - cancellarius locutus, causa finita - ein Macht- und Schlußwort zu all dem Geplauder Sommerlochs sprechen: Schluß der Debatte, an die Arbeit. Er kann das natürlich nicht, insofern ist eine gewisse Enttäuschung vorprogrammiert; "Sorge" oder auch Profilsucht darf sich unabhängig davon äußern, ob die Richtlinien der Politik vom Bonner Kabinettstisch oder vom Küchentisch am Wolfgangsee ausgehen. Aber Kohl kann dafür sorgen, daß der Eindruck der Geradlinigkeit, unter dem er gewählt worden ist und der sein wichtigstes Kapital darstellt, nicht zerredet wird.

Es ehrt Kohl, wenn er seiner Sache sicher ist, aber die Bürger haben einen Anspruch darauf, daß gewisse Klarstellungen von Amts wegen sie von der Belästigung dauernden Leergeschwätzes bewahren. Gut, es ist schon gesagt worden, daß selbstverständlich kein neues Gesetz für die Nachfustung nötig ist und daß der Bundestag schon beschlossen hat, so daß ein neuer Beschluß im Herbst nicht in Frage kommt. (Zumal da die Befürworter ja nicht auf zusätzliche Erleuchtung hoffen, sondern auf einen Einschüchterungseffekt ähnlich jener "Mobilisierung" nach dem "Machtwechsel", als auch etliche Unionsabgeordnete in der Frage der Ostpolitik wankend wurden.)

Dennoch ist es besser, den Stier bei den Hörnern oder, korrekter, die Lemminge bei den Ohren zu packen. Freilich hat die Regierung inzwischen eine Streitschrift zur Aufklärung in der Nachrüstungsfrage eingeleitet. Das ist ein guter Anfang, aber nicht genug. Wenn es nämlich mit Lesen und Bereitstellen von Argumenten getan wäre, dann wäre die Friedensbewegung" längst auf ihren DKP-Kern zusammengeschrumpft. Die Regierung muß ihre Kritiker stellen

Sie fordert, auch das ist ein guter Anfang, daß an allen einschlägigen

Rundfunk- und Fernsehdebatten kompetente Fachleute von NATOund Regierungsseite teilnehmen sollen. Prompt gab es Kritik aus der elektronischen Monopol-Ecke: man wolle wohl einen Regierungsfunk herstellen; die Regierung dürfe doch wohl dem Fernsehen zutrauen, sich die richtigen Sachverständigen auszusuchen! Das darf sie nun allerdings nicht. Das Monopol hat bisher kaum eine kompetent besetzte Auseinandersetzung über diese Frage veranstaltet. Dafür kommen so geistreiche Beiträge vor wie die Frage eines Sportjournalisten an den "Fußballer des Jahres", Völler, ob er sich wohl der "Friedensbewegung" anschließen

Die "Friedensbewegung" behauptet zwar, Argumente zu haben, aber sie hat nur Schlagworte; und sie weigert sich sehr klug, darüber zu diskutieren. Es ist sehr schade, daß die Regierung ihr bisher auf diesen Leim ging. Oder kann sich jemand erinnern, den einen Fachmann für Militärfragen. den die Bewegung hat, den General Bastian, jemals in Diskussion



Für öffentliche Diskussionen weniger leicht zu haben: Bastion (mit Parteifreundin Kelly) FOTO: WERNER SCHÜRING mit wirklichen Fachleuten am Fernsehschirm gesehen zu haben? Wohl nahm er vor einigen Monaten an einer militärwissenschaftlichen Tagung teil, aber nur, um sein Manuskript herunterzulesen und zu verschwinden, ehe die anwesenden Fachleute ihn ins Gebet nehmen konnten.

Daran kann man erkennen, wie ernst es den angeblichen Lebensverteidigern ist. Jeder normale Mensch, der sich oder sein Kind von einer tödlichen Krankheit bedroht glaubte, würde die besten Ärzte fragen. Wenn nun "besorgte" Leute hören, daß nicht "nur" sie, sondern die alle Menschen in Gefahr seien – müßten sie nicht darauf drängen, daß ihre Alarmisten sich in öffentlicher Diskussion der anderen Seite stellen, damit man aus Rede und Gegenrede die Wahrheit herausfiltern kann?

Nicht immer; jeder Arzt kennt Leute, die ungehalten werden, wenn man ihnen nachweist, daß ihre Todeskrankheit in Wahrheit ein hochgespieltes Wehwehchen ist. Man nennt sie Hypochonder, manche Ärzte leben recht gut von ihnen. Wenn aber die Hypochondrie ganze Straßen füllt und Steine wirft, ist es Zeit für nachdrückliche öffentliche Aufklärung.

Man stelle sich einmal vor, der Nation würde der Fachmann Bastian am Fernsehschirm vorgeführt, wie seine Behauptungen Stück für Stück von Fachleuten als ein Gemisch von technischem Unfug und privaten Einbildungen (der Herr hält nun mal die UdSSR für "defensiv") nachgewiesen werden. Ein paar solche Veranstaltungen würden mehr für den inneren Frieden tun als selbst das Vermummungsverbot. Und es würde noch stärkeren Eindruck machen, wenn er, wie zu erwarten, kneift. \_Die" Jugend kann in Teilen fürchterlich naiv sein. Aber sie erkennt ihre Bärenführer, wenn man sie ihr vorführt. Und sie wäre von Herzen dankbar für einen Kanzler in der

### IM GESPRÄCH Jesse Jackson

### Die Negerstimme aufbieten

Von Rafael Seligmann

Der nächste Präsident der Verei-nigten Staaten wird kein Neger sein. Es ist jedoch durchaus möglich, daß ein Schwarzer, Jesse Jackson, der Joker im Rennen um die Kandi-datur für den demokratischen Präsidentschaftsbewerber sein wird. Denn, wer im kommenden Jahr für die Demokraten um den Einzug ins Weiße Haus kämpfen wird, muß zuvor in etlichen Vorwahlen seine Popularität beweisen. Die Wählerklientel der Demokraten aber setzt sich neben dem liberalen Bürgertum und den Gewerkschaften traditionell auch aus Negern und Hispano-Amerikanem zusammen.

Hier nun tritt Reverend Jesse Louis Jackson auf die Bildfläche – und dies nicht mit leeren Händen. Der wortge waltige Prediger gilt, ohne daß er sich je einer Wahl gestellt hätte, als der populärste unter den farbigen Führem der USA. Jacksons Wort verspricht also Millionen schwarzer Wähler, Jackson weiß auch, wie sich dieses Stimmenpotential erheblich erweitern läßt: durch Registrierung. In den USA wird das Wahlrecht erst durch eine Einschreibung in der Heimatgemeinde erworben. Von den 18 Millionen volljährigen schwarzen Amerikanern hatten sich bei der letzten Wahl lediglich zehn Prozent einschreiben lassen und somit das Wahlrecht erworben.

Wie kein anderer treibt Jackson die Neger seit Jahren unentwegt dazu an, sich registrieren zu lassen. Sechs Millionen zusätzlicher farbiger Wähler sind sein Ziel für 1984. Sein Mittel: das Locken mit einem geeigneten schwarzen Präisidentschaftskandi-daten\*. Daß das Publikum seine Botschaft versteht, beweisen die frenetischen Rufe auf seinen zahllosen Veranstaltungen: "Run, Jesse, run!"

Nun weiß Jackson im Gegensatz zu vielen seiner Anhänger, daß ein schwarzer Kandidat und besonders er selbst keine ernst zu nehmenden Aussichten als Präsidentschaftskandidat hätte. Aber ebenso gewiß weiß er, daß die demokratischen Präsi-



111

dentschaftsbewerber für seine Unterstützung einen hohen Preis zu bezahlen bereit sind, unter Umständen sogar einen Vizepräsidenten Jackson. Programmatisch fordert er bereits jetzt eine Politik für "progressive Weiße, Latinos, Frauen, Jugendliche, Friedensaktivisten, Umweltschützer sowie alle, die sich eine humanere und zivilisiertere Innen- und Außen-

politik wünschen\*.
Zyniker behaupten, daß der prominenteste "Anhänger" Jacksons daher ein Weißer ist: Ronald Reagan, Denn ein Demokrat, der Jackson zu seinem Vize erklärt, wäre für viele Amerikaner nicht wählbar.

Der vor 41 Jahren in South Carolina geborene Aktivist wurde einer breiten Öffentlichkeit erstmals 1968 bekannt, als er behauptete, Martin Luther King sei in seinen Armen gestorben. Eine Unwahrheit, wie bald bekannt wurde. Es gab auch Streit um angeblich verschwundene staatliche Zuschüsse für die von ihm gegründete Bürgerrechtsbewegung PUSH in Höhe von einer Million Dol lar und um recht unkonventionelle Methoden Jacksons bei der Spendenbeschaffung. Aber er war der Mann, der entscheidend zu Carters Wahlsieg beitrug und zu Carters wirrer

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

### Münchner Merkur

Als Strauß 1980, kurz nach seiner Niederlage als Kanzlerkandidat um sie zu werben begann, erntete er Undank. Man zeigte ihm die kalte Schulter. Und selbst als 1982 die soziallibe-

rale Koalition zerbrochen war und die FDP nur noch wählen konnte zwischen dem Exitus, der Opposition oder dem Bündnis, verkündeten ein paar Superliberale hoheitsvoll: Aber bitte nicht mit Strauß! Der CSU-Vorsitzende hat also ein paar Rechnupgen mit der FDP zu begleichen. Es kommt hinzu, daß er nicht ohne Vergnügen an die große Koalition in Bonn zurückdenkt. Damals war er wieder rehabilitiert, leistete als Finanzminister vorzügliche Arbeit, was auch vom politischen Gegner öffentlich anerkannt wurde. Im Zusammensniel mit dem Sozialdemokraten Schiller erwies er sich recht lange als flexibler, sachbezogener, souveräner Technokrat. Wiederherstellen läßt sich das aber heute nicht. Die SPD von damals, die gibt's nämlich nicht

#### Frankfurter Allgemeine Die Zeitung spekuliert über das Ende des

Bundeskanzler Kohl findet nach der Rückkehr aus den Ferien nichts vor, was zu explodieren drohte; aber immerhin einiges, was er sorgsam im Blick behalten muß. Da ist zunächst die Finanzpolitik. Die Koalition war im vorigen Herbst mit dem Schwur angetreten, die Staatsfinanzen mit Sparen wieder in Ordnung zu brin-gen. Sie hat, ziemlich schnell, energische Schritte getan. Aber dann allmählich verebbte die Sparenergie... Der Bundeskanzler wird sich zunehmend mit Forderungen konfrontiert finden - hier eine Kürzung rückgängig zu machen, dort noch etwas dazuzulegen, anderswo eine Leistung neu einzuführen. Da hilft nur Fest Am gemeinsamen Willen Kohls und des Finanzministers Stoltenberg, bei der Finanzpolitik der Stabilisierung zu bleiben, müßten sich die Anspruchsvollen brechen.

### NEUE RUHR ZETTUNG

Über die Lage der Lehrer befündet das

So herausragend positiv international gesehen die Situation der in der Bundesrepublik aktiven Lehrer ist, so deprimierend ist die Lage der zur Passivität verurteilten. Sie kann sich nur ändern, wenn endlich einmal ernsthaft über die Höhe des Einstiegsgehalts, der Bezüge und Pensionen nachgedacht wird und nicht nur für die Lehrer. Denkanstöße in dieser Richtung hat es genug gegeben, zum Beispiel von Johannes Rau: mehr Lehrer für nur etwas weniger Geld. Nicht anders ist es bei der jetzt immer intensiver werdenden Diskussion über die Verkürzung der Arbeitszeit. Den "vollen Lohnausgleich" an die Spitze aller Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung zu stellen, ist ebenso verantwortungslos wie das absolute Festhalten an den Statusprinzipien und Privilegien der

### Wende? Jedenfalls nicht in Zimmermanns unteren Etagen

Noch immer mehr Datenbürokratie als Datenschutz / Von Benjamin Michaels

Die Wende wurde versprochen. Die Eigenverantwortlichkeit des einzelnen wird wieder stärker betont, der Einfluß staatlicher Bürokratien soll zurückgedrängt werden. Doch in einigen Bereichen scheinen sich überwunden geglaubte Strukturen erhalten zu haben. So beispielsweise beim Datenschutz.

Vor kurzem erreichte interessierte Verbände und Organisationen aus dem Bundesinnenministerium ein neuer Entwurf für die Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes, der - mit einigen nicht sehr wichtigen Veränderungen - das gleiche bot, was noch vor einem Jahr nahezu einhellig abgelehnt wurde. Abgelehnt insbesondere deshalb, weil unter dem Deckmantel des Datenschutzes offensichtlich gesellschafts- und wirtschaftspolitische Eingriffe in das marktwirtschaftliche System eingeleitet werden sollten.

Bundesregierung fortgesetzt werden? Oder muß die Tatsache, daß das Innenministerium nur zu einer Besprechung - ohne Protokoll und damit ohne sachlichen Nutzen! statt zu einer förmlichen Anhörung einlädt, dahingehend verstanden Politiker die Aufmerksamkeit der wichtigsten Berufsverbände getestet werden soll? Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:

Ein wichtiger Teilbereich der elektronischen Datenverarbeitung, nämlich der unmittelbare Zugriff auf elektronische Archive (online) soll, ginge es nach dem Willen der Verfasser, künftig de facto von einer staatlichen Genehmigung abhängig werden.

Auf deutsch statt amtsdeutsch heißt das: Wenn jemand mit einem Archiv für Informationen zusammenarbeitet, so kann er bei diesem Archiv um schriftliche Beantwortung einer Anfrage nachsuchen. Das dauert Tage. Er kann auch Soll dies nun unter der neuen anrufen, seinen Wunsch nennen besagt, läßt man den juristischen Lieferanten, um den Unsirinigkei- ter verschaffen müssen.

und bitten, man möge nachschauen und ihn sofort zurückrufen. Das dauert immerhin auch seine Zeit. Aber er darf nicht direkt ("On-line-Verfahren") aus dem Archiv seine Auskunft abrufen, es sei denn, die Bürokraten hielten dieses schnelle werden, daß hier ohne Wissen der Abrufverfahren für notwendig. Bei dem bekannten bürokratischen Verständnis für Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit eine recht problematische Hoffnung.

Welchen Nutzen bringt die Verzögerung, welchen Schutz gewährleistet sie? Niemand weiß es. Es konnte ja mißbräuchliche DirekterKundungen geben, wird dumpf angedeutet. Wie denn? Als ob iemand, der sein Archiv zur Verfügung stellt (und das volle Risiko trägt), nicht von sich aus dafür Sorge tragen würde, daß Mißbräuche ausgeschaltet werden.

Kin anderer Punkt des Entwurfs ist eine längst totgeglaubte Regelung des Kreditverkehrs im datenschutzrechtlichen Mäntelchen. Sie

Fachjargon einmal beiseite, daß Kreditverweigerung gegenüber den Kreditsuchenden begründet wird und daß die Informationen, auf die sich die Entscheidung stützt, samt ihren Quellen offengelegt werden müssen. Kreditentscheidungen sind aber nicht nur solche, die von Banken getroffen werden. Auch die Entscheidung, ob eine Ware gegen Rechnung, also auf Kredit, geliefert werden soll oder nicht, ist eine Kreditentscheidung.

Will man unter dem Deckmantel des Datenschutzes den Lieferanten künftig zwingen, seine Entscheidung, an wen er liefert, zu begründen? Mit der Folge, daß er seine eigene Ware auf sein eigenes Risiko immer dann liefern muß, wenn er dem Geschäftspartner nicht beweisen kann, daß der nicht ganz koscher ist? Wissen die Daten-

ten des mit der Kreditvergabe verbundenen bürokratischen Aufwandes zu entgehen, nur noch gegen Vorkasse liefern würden und daß damit all denjenigen, die mit gro-Bem Aufwand und staatlicher Unterstützung zur Gründung von Unternehmen motiviert werden sollen, der notwendige Lieferantenkredit von vornherein abgeschnitten wird, daß also der angeblich Datengeschützte nur Schaden, aber keinen Nutzen hat? Daß die immer noch ungebrochene Insolvenzenwelle neu angepeitscht wird, wenn man gefährdeten Unternehmen den Bezug von Lieferanten- und Geldkrediten weiter erschwert, angeblich um sie vor den Gefahren der Datenverarbeitung zu schützen? Oder - ist das alles vielleicht genau so gewollt?

Es scheint, daß die verantwortlischützer nicht, daß durch ein der- chen Politiker dieser Koalition sich artiges Verfahren der Warenkredit erst einmal Klarheit, mit oder ohne auf Dauer gefährdet wird? Daß Daten, über ihre eigenen Mitarbei-





## Der Kampf ums Brot gehört zum Künstlerleben

Sind die Lebensbedingungen für bildende Künstler wirklich so schlecht, wie es der Report "Künstler in Not" feststellt? Ja, sagen die einen, und rufen nach Ankaufsgarantien. Nein, sagen die anderen; sie befürchten bei Einkommensgarantien eine Lähmung des künstlerischen Schaffens.

Von GISELA SCHÜTTE

st das Deutschland Dürers und Noldes zur künstlerfeindlichen Provinz verkommen? Für etwa 6000 deutsche Maler, Bildhauer und Zeichner jedenfalls bleibt die Kunst brotlos. Sie müssen monatlich mit 1000 Mark und weniger auskommen. Den Lebensunterhalt bestreiten sie allzuoft mit Gelegenheitsarbeiten.

Desinteresse für die zeitgenössische Kunst bei Sammlern und Ausstellungsbesuchern, mangelndes finanzielles Engagement bei Firmen, Behörden und Ministerien für die Kunstschaffenden und ein zu grobmaschiges soziales Netz - das sind die Beschwerden von manchen, die auch heute noch mit dem Lebensstandard des armen Poeten auskom-

Ihnen gilt das Nachbarland Holland als künstlerfreundliches Musterländle, weil dort staatliche Ankaufsgarantien für Brot und Lohn der zeitgenössischen Meister sorgen.

Staatlich subventionierte Kunstschaffende, das fordern die einen, einen freien Markt, der auch in Sachen Kunst Angebot und Nachfrage regelt, verlangen die anderen.

Die jüngste Diskussion über die Lage der bildenden Künstler in Deutschland wurde durch eine Schreckensmeldung aus Niedersachsen ausgelöst: Der Minister für Wissenschaft und Kunst, Johann Tönnjes Cassens, hatte festgestellt, daß in seinem Bundesland 65 Prozent der Künstler am Rande des Existenzminimums leben müssen.

ER ANDERE

A .....

Der Ministerialrat Hartmut Vogel, Kulturexperte im Bonner Innenministerium, meint sogar, daß diese Einschätzung die soziale Lage der Künstler sogar noch zu rosig male. Dabei arbeiten etwa 10 000 bis 12 000 bildende Künstler in Deutschland. Genaue Zahlen gibt es nicht, da sich Eigenbewertung und Realität nicht

Sind die Lebensbedingungen für Künstler in Deutschland wirklich so schlecht? Ein Meilenstein in der sozialen Sicherung der Maler und Bildhauer, der Prozeß- und Performance-Künstler, der Grafiker und Designer wird soeben acht Monate alt: Seit dem 1. Januar 1983 ist die Künstlersozialkasse mit Kranken- und Altersversicherung auch für die bildenden Künstler zuständig. Allerdings hat dieses soziale Auffangnetz noch Lükken, stellen die Kulturwissenschaftler Karla Fohrbeck und Andreas Wiesand in ihrem jüngsten Report Künstler in Not" fest. Es wird bis zur Jahrtausendwende dauern, bis dieses Sicherungssystem nachhaltig greift. Bis dahin fallen die älteren Künstler durch die Maschen, die gar nicht oder nur unzureichend in die Kasse zahlen, und diejenigen, die mit geringen Einkommen unter 5000

Mark pro Jahr von der Künstler-Rentenanstalt nicht erfaßt werden.

Darüber hinaus stellt eine bunte Vielfalt von Stiftungen, Stipendien und Fonds einen "Flickenteppich" für Unterstützungen und Hilfen.

Im Bereich der bildenden Kunst schütten vier Unterstützungs-Fonds jährlich rund 500 000 Mark für laufende oder einmalige Zuwendungen aus. Der allgemeine Markt, den der Kunsthandel und die Sammler darstellen, wird nicht allein durch öffentliche Sammlungen und private Mäzene erweitert, sondern durch eine Vielzahl von Kunstpreisen und Stipendien, die für ganz Deutschland ein Buch mit 800 Seiten füllen. Unter den größten Mäzenen sind Bund und Länder mit Stipendien und Auslandsaufenthalten, mit Kunstam-Bau-Programm oder mit Sonderfonds, die etwa mit 800 000 Mark jährlich die Ausgestaltung von ministeriellen Amtsstuben ermöglichen; mit vier Millionen Mark jährlich werden Baumaßnahmen des Bundes künstlerisch veredelt - über die Länderprogramme hinaus

Eine Art künstlerische Entwicklungshilfe nach sozialen Gesichtspunkten hat das Land Bremen ins eben gerufen und mit jährlich 300 000 Mark bestückt. Etwa zwei Dutzend Künstler dürfen, allerdings nach Leistungsprinzipien, daran teil-

Das holländische Vorbild, das in Bremen mit dem hanseatischen Rechenstift zusammengestrichen wur-de, gilt bei vielen unterdessen als gescheitert - immer mehr Künstler haben es sich an dem "Futtertrog" bequem gemacht, immer mehr Werke wandem in die Magazine, ohne je vor das Auge eines Kunstbetrachters gekommen zu sein.

Trotz staatlichen und privaten Mäzenatentums, trotz sozialer Auffangnetze der Berufsverbände, trotz Künstlersozialkasse bleibt unter den deutschen Künstlern eine breite Schicht, die von ihren Werken knapp oder ear nicht existieren können. Die Hamburger Kustodin Hanna Hohl aus der Kunsthalle klassifiziert drei Gruppen bildender Künstler

 Die Crème, die ausschließlich und dazu gut von ihrer Arbeit lebt! Für Grafiken und Zeichnungen der Hamburger Horst Janssen und Paul Wunderlich werden vier- und fünfstellige lionäre wie Salvador Dali oder Andy Warhol bleiben aber rar.

• Eine breite Schichte sichert den Lebensunterhalt durch einen im Kunstbereich angesiedelten Brotheruf - etwa als Dozenten oder Kunster-

• Und schließlich folgt die große Zahl derer, die von Jahr zu Jahr mit ihren Finanzen jonglieren, die mit Jobs ihre künstlerische Tätigkeit mehr oder weniger finanzieren. In dieser bedrängten Lage befinden sich vor allem sehr junge und alte

Doch auch innerhalb der Sparten der bildenden Kunst sind die Verdienst-Karten ungleich gemischt. Die besten Chancen haben Maler, Zeichner und Grafiker, die mit kleineren Arbeiten und Druckgrafik einen ver-



Tetjus Tügel: "Man muß kein Stilleben malen, um durchzukommen." POTO: CHRISTA KUJALK

gleichsweise großen Markt beschikken und auch an Sammler mit kleinerem Geldbeutel verkaufen können.

Probleme haben vor allem die Bildhauer, die ihre großformatigen Werke fast ausschließlich an Museen oder im Rahmen der "Kunst am Bau" anbringen können und die zudem bedeutende finanzielle Vorleistungen für Material aufbringen müssen. Zu kämpfen haben auch all jene, die experimentell nach neuen Seh- und Darstellungsweisen suchen, wie die Prozeß- und Performance-Künstler, die nichts produzieren, was sich verkaufen läßt.

Kin Beispiel ist die Hamburgerin Margret Kahl, die zusammen mit zwei Kollegen - noch - die "Galerie vor Ort" betreibt. Hier stellen die Gleichgesinnten, "die nicht marktorientiert arbeiten wollen", ihre Arbeiten aus. Das Geld zum Leben verdient sich Margret Kahl mit Gelegenheitsarbeit. Jobs wie ein Hilfsposten bei den Stadtarchäologen (für neun Mark die Stunde) sind noch Glückssache. Die Künstlerin hatte zuletzt erfolgreich gegen das Arbeitsamt geklagt, weil man sie zum Aktenablen einstellen wallte. Kine wirklich berufsspezifische Vermittlung für Künstler, in Verbindung mit Kulturbehörden und -ministerien wäre eine große Hilfe."

Dabei sieht die Künstlerin, die zum Beispiel mit Bewegungszeichnungen experimentiert, ihre unsichere soziale Lage nicht als Hemmschuh an. Sie meint, die Bequemlichkeit der Einkommensgarantie durch einen Brotberuf könne auch lähmend auf das künstlerische Weiterkommen wir-

Tetjus Tügel (33), aus einer Hamburger Künstlerfamilie, hat sich dem Expressionismus verschrieben. Obwohl er mit den Einkünften aus Bilderverkäufen .jonglieren" muß, will er keine Kompromisse eingehen: Man muß keine Bhumenstilleben malen, um durchzukommen." Den Kampf ums Brot sieht er als zum

Beruf gehörig. Zusammen mit ein paar Weggefährten ("Bei uns wird wieder gemalt") hat er die Künstlergruppe "Vollblut" gegründet. Die Mitglieder schätzen ihre Chancen optimistisch ein. Der Geldmangel und die sich sparsam einstellenden Erfolge werden nach dem Vorbild der Künstlergruppen vor und nach der Jahrhundertwende geteilt.

Der bekannte Hamburger Realist Harald Duwe (57) erteilt allen, die nach mehr staatlicher Kunstförderung jammern, eine kategorische Absage. "Jede Art der bildenden Kunst die derzeit bei uns produziert wird. findet auf dem Markt Aufnahme. Die Situation für Künstler war noch nie so gut wie heute." Duwe lehnt eine allzu starke staatli-

che Kunstförderung ab. "Institutionen und Behörden, die Kunstrichtungen nach ihrem Geschmack fördern. greifen damit manipulierend in den Markt ein, wobei die zuständigen Personen wechseln.\* Dem Geschick des Künstlers obliege es, sich auf dem Markt den Bereich zu suchen, für den er arbeiten könne. Dabei kommen nach Duwes Überzeugung meist jene Gruppen, die dem "Innovationsfetischismus anhängen, in den Genuß staatlicher Forderung -"eine Art Kunstdiktat". Abgesehen davon meint der Maler,

der auch als Dozent arbeitet und sich selbst seit seinem 40 Lebensiahr als "Fettauge" auf der sozialen Künstlersuppe bezeichnet, daß jeder, der sich und seine Kunstrichtung konsequent behauptet, seine Arbeit auf dem Markt unterbringen wird. "Die Käuferschicht ist so groß wie nie, für Biedermeierliches wie für Experi-

Diese Überzeugung hat sich unterdessen im Hause Duwe vervielfältigt: Tochter Katharina (30) malt und verdient bei der Volkshochschule hinzu, Sohn Johannes hat erste - auch finanzielle - Ausstellungserfolge gesammelt, und Sohn Tobias (22) studiert noch an der Kunstakademie.

### Für die Kubaner heißt Sieg ein bißchen mehr Konsum

Zwangsumtausch, Intershops, Westfernsehen – dies gibt es nicht nur in der "DDR", sondern auch auf Kuba. Die Menschen dort zeigen ein besonderes Talent, die Strenge des Regimes zu unterlaufen.

Von GITTA BAUER

Veißer Sandstrand, sengende Sonne. In der Brandung tummeln sich Kinder aller Hautfarben. Dazu laut kreischende Radios mit dem letzten heißen Rock. Dann die Werbung: "Delta is ready – when youuuu aaare." Die Teenager fallen, mehr oder weniger falsch, in die Werbemelodie der Fluggesellschaft ein. Jones Beach, Long Island, USA? Nein - Santa Maria del Mar, vierzig Kilometer östlich von Havana. Im 24. Jahr der Revolution hören die Nachkommen von Castros "Compañeros" Radio Key West oder Miami, singen sie mit spanischem Akzent die Botschaft des Kapitalismus.

Die Transistorradios am Strand, die Walkmen, die Kassetten-Recorder mögen Geschenke von "gusanos de seda" sein, von Seidenwürmern, wie hier die Besucher aus dem Westen heißen. Seit Fidel Castro den meist in und um Miami lebenden Exil-Kubanern wieder die Grenzen öffnete, ist mit ihnen ein Hauch von dem, was sich junge Kubaner unter Luxus vorstellen, auf das spartanisch gehaltene rote Eiland im karibischen Meer gedrungen. Mit den Hunderttausenden heimwehkranken Besuchern kam

auch ein Begriff von freierem Leben. Dies nehmen die kubanischen Behörden in Kauf. Wichtiger sind ihnen die harten Dollar, die die Besucher mitbringen. Und sie werden zur Ader gelassen, die Verwandten aus dem goldenen Westen. 800 Dollar beträgt der Zwangsumtausch, den ihnen das Regime für einen Zwei-Wochen-Besuch abverlangt. Die an chronischen Mängeln laborierende kubanische Wirtschaft sieht sich überdies von unerwünschter Nachfrage entlastet, da die stolzen Gäste wertvolle Geschenke wie Digitaluhren und Farbfernseher mitbringen oder an Ort und Stelle in Intershops Waschmaschinen, Kühlschränke, selbst Autos für ihre Verwandten kaufen.

Erinnerung an eine Dresdener HO-Filiale

Der deutsche Besucher, der morgens an den Schlangen von Hausfrauen vorbeikommt, die mit leerer Tasche und resigniertem Blick auf die mögliche Ankunft von Fleisch in der HO-Filiale in Dresden erinnert. Er muß nicht erst im Fahrstuhl des Hotels "Habana Libre" hören, wie ein in blendendes Weiß gekleideter Herr in bestem Sächsisch einen Einheimischen herunterputzt, weil "wieder einmal nicht alles so gelaufen ist wie bei uns. Bei uns, da geht eben alles zack, zack." Die Genossen Companeros aus "Alemania Democratica" haben hier etwas zu sagen, in dieser "DDR" unter Palmen. Die Ähnlichkeiten sind verblüf-

fend. So wenn man hört, daß ein Mann, der eine legale Ausreise beantragt, seinen Job verliert. Daß seine Kinder von der Universität fliegen. Daß er und seine Familie Ausgesto-Bene sind.

Auch die Distanz - in der "DDR" heißt es Korrektheit -, die jeder Beamte oder gar Uniformierte zwischen sich und das gewöhnliche Volk legt,

ist ähnlich. Wenn sie in Kuba auch besondere Formen annimmt. Typisch ist die "kubanische Geste", die zur Abwehr erhobene Hand, wenn etwa ein Polizist befragt wird, die Hand, die besagt: "Stör mich nicht, laß mich in Ruhe." Auch Kellnern scheint die Geste angeboren.

Da ist die Ausweis-Besessenheit. Kostbarstes Besitztum eines in Kuba akkreditierten Journalisten ist nicht etwa sein Paß. Es ist die Pressekarte, die ihn als "prensa etranjera" ausweist. Ein amerikanischer Kollege. der sie verlor, wurde 24 Stunden lang zur Unperson. Man schmuggelte ihn ins Hotel, das ihm ohne diese Karte verschlossen war, nahm ihn als Gast in das Restaurant mit, das ebenfalls nur Kartenbesitzern zugänglich war.

Da ist die Zeichensprache. Wenn sich bei einem vertraulichen Gespräch jemand einfindet, dem man nicht traut, gibt es Warnzeichen. Die Hand leicht auf die Schulter gelegt, heißt "Achtung, Offizier". Gekreuzte Hände auf die Frage, hast du Sonntag frei, heißt: "Muß freiwillig arbeiten."

Kein Hunger, aber vieles ist rationiert

Trotz des Parteiorgans "Granma", das ein rosa Bild zeichnet, ist auch dem letzten der neun Millionen Kubaner klar, daß nicht alles gut bestellt ist um die kommunistische Planwirtschaft, die die private Initiative in eine Zwangsjacke steckt. Es gibt keinen Hunger auf der Insel. Die Kinder sehen wohlgenährt und in ihren Schuluniformen adrett aus, Volksschüler in Dunkelrot, Fach- und Mittelschüler in Blau, Oberschüler in Gelb. Aber auf der Zuckerinsel ist der Zucker rationiert. Der hervorragende kubanische Kaffee, den ausländische Gäste genüßlich schlürfen dürfen, wird exportiert und billiger kolumbianischer eingeführt. Nicht nur Fleisch und Öl, auch die Grundnahrungsmittel jedes lateinamerikanischen Volkes, Bohnen und Reis, sind Zugeteilt sind auch Schuhe, ein

Paar pro Jahr, Handtücher, eines jährlich, Bettücher, ebenfalls eines pro Person, Hosen und Kleider, je eins im Jahr. Von den köstlichen rotfleischigen Papayas, den Riesenmangos, die der Fremde im Restaurant vorgesetzt bekommt, sieht er nichts im Supermarkt, dafür Obst und Gemüse in Büchsen – aus den osteuropäischen Bruderländern. Auch in den Dollarläden ist das Angebot so dürftig, daß sogar die Passagiere einer Chartermaschine der "Interflug\* die Nase rümpfen – da sind sie zu Haus schon Besseres gewöhnt. Auf dem schwarzen Markt gar kosten ein Paar Levis"-Jeans (garantiert USA) 150 Dollar, für einen Peso muß man nach einem völlig irrealen Kurs drei Deutsche Mark oder 1,25 Dollar hinblättern. Nach Überwindung vieler ideologi-

scher Bauchschmerzen ließ Castro vor zwei Jahren die Schrauben ein wenig lockern. Die Bauern durften, nach Ablieferung ihres Solls, Erzeugnisse ihres Hoflandes auf freie Märkte bringen. Plötzlich waren sie da, die Papayas, die Hühner. Auf dem Platz vor der Kathedrale im alten Havana gab es die schönsten Lederwaren, handgearbeitete Taschen, Sandalen. Die Preise waren allerdings gepfeffert. Das Einkommen eines Bauern. der mit 150 Pesos am unteren Ende der Lohnskala liegt, konnte auf 10 000 Pesos im Monat steigen, die er

allerdings mit seinem Zwischenhändler teilen mußte. Die Städter waren zwar froh, die raren Waren zu bekommen, schimpften aber auf die "schmarotzenden" Campesinos.

Es war sehr rasch deutlich, daß das nicht gutgehen konnte. Der "Maximo Lider sprach in einer dreieinhalbstündigen Grundsatzrede zur sozialistischen Moral im vorigen April von einer "Fehlentwicklung in kleinbürgerliche Verhaltensweisen". Der Kampf gegen die zaghaft sprießende Marktwirtschaft begann. Die Zwischenhändler, im kommunistischen Sprachgebrauch .. banditos "genannt, waren jedoch für die Bauern unerläßlich. In ihrem gedrängten Arbeitstag hatten die Fahrt zum Markt und der Verkauf ihrer Produkte keinen Platz. Jetzt, da der Zwischenhandel verstaatlicht worden ist und die Bauern überdies Steuern auf ihre Einkünfte zahlen müssen, hat sich die Zahl der freien Märkte und ihr Angebot drastisch verringert.

Die Kubaner sind besonders findig, wenn es darum geht, die strenge Disziplin des Regimes zu unterlaufen. Da gibt es die Zunft der "coleros". der berufsmäßigen Schlangesteher. Für 30 bis 60 Pesos, je nach Wert der zu erstehenden Ware, kann man sich einen colero kaufen, der zum Beispiel nach dem begehrten Ventilator ansteht. Schwunghafter Handel wird mit Milchcoupons, mit Lebensmittelmarken betrieben, hauptsächlich von Kantinenarbeitern.

Im Vergleich zum nur hundert Kilometer entfernten Haiti ist Kuba ein reiches Land. Sicher gehört Haiti zu den Ärmsten der Armen. Sicher lebt Kuba von direkten sowjetischen Subventionen, deren Höhe unterschiedlich geschätzt wird. Mindestens eine, möglicherweise drei Milliarden Dollar im Jahr läßt sich Moskau diesen Fuß im amerikanischen Vorgarten

Das Analphabetentum ist verschwunden

Es gibt auch Erfolge, die sich Castro an den Hut stecken kann - die Beseitigung des Analphabetentums zum Beispiel. Daß der Lesestoff fast ausschließlich marxistisch ist, steht auf einem anderen Blatt. Es gibt keinen Arbeitslosen. Dafür stecken zehn Prozent der männlichen arbeitsfähigen Bevölkerung in Uniform. Und am Schalter von "Cubana Airlines" wird jeder einzelne Passagier in einer langen Schlange von drei Damen gemeinsam abgefertigt: eine schreibt, eine telefoniert, die dritte hat die Aufsicht.

Wie ein Meltau hat sich der Kommunismus auf die paradiesische Insel zwischen der karibischen See, dem Golf von Mexiko und dem Atlantik gelegt. Er hat jedoch die angeborene latinische Lebensfreude, die Liebenswürdigkeit dieses Volkes nicht ersticken können. Man muß einmal den Karneval miterlebt haben, der in Kuba nicht vor der Fastenzeit, sondern im August nach der Zuckerernte gefeiert wird, um den Frohsinn dieser Menschen, beflügelt von Rock und Rum, überschäumen zu sehen.

"Patria o muerte", schließt Castro jede seiner Reden. "Venceremos." Das Vaterland liebt jeder Kubaner, den Tod weniger. Und unter dem Sieg versteht er ein kleines Glück, zu dem ein Fernseher und - vielleicht in der Zukunft – ein Auto gehören.

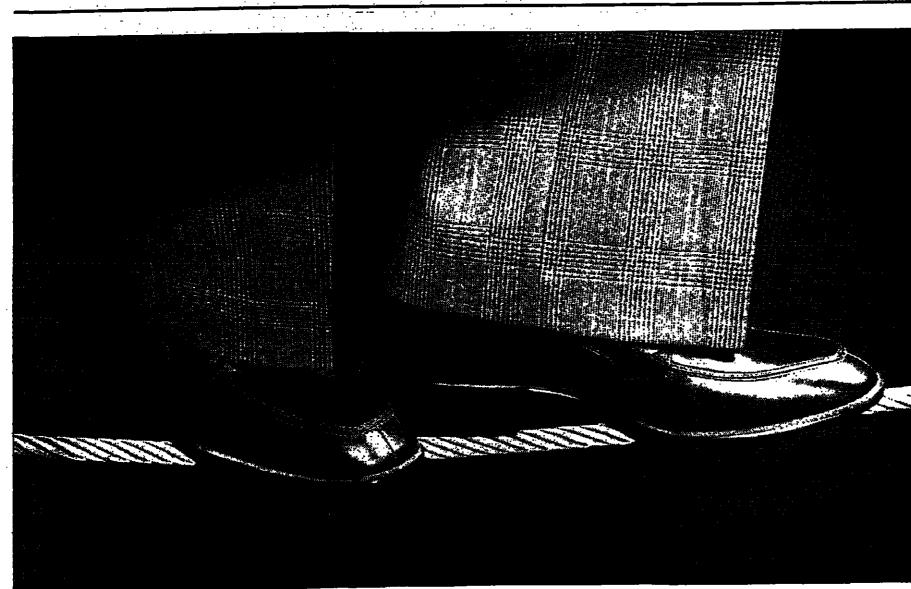

### Gleichgewicht?

Für manche Unternehmen ist es ein täglicher Balancierakt auf dem Drahtseil: Absatz- und Ertragseinbußen - hohe kurzfristige Kredite - wechselhafte Zinsbelastungen ...

Überlegen Sie doch einmal, ob Sie nicht gerade jetzt Ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten in einen Langfristkredit umwandeln sollten, damit Ihre Finanzierung ins Gleichgewicht kommt.

Konsolidierung zu einem annehmbaren festen Zinssatz ist das Gebot der Stunde. Wann sprechen Sie mit uns über Ihr neues Finanzierungskonzept?

> Industriekreditbank AG **Deutsche Industriebank**



Die Unternehmerbank

Düsseldorf Berlin Frankfurt Hamburg München Stuttgart

### Scherfs Pläne zum Abbau von Arbeitslosigkeit

GISELA REINERS, Bonn Bremens Sozialsenator Henning Scherf (SPD) hat gestern vor der Presse in Bonn die Gründung eines Fonds vorgeschlagen, mit dessen Hilfe Beschäftigungsprogramme finanziert werden könnten. Der Abbau der Arbeitslosigkeit werde die Länder und Gemeinden von den zunehmenden Kosten der Sozialhilfe entlasten, durch die die Kommunen in die Zahlungsunfähigkeit gedrängt würden.

Durch Zunahme und Dauer der Arbeitslosigkeit würden immer mehr Menschen über die Grenze der Berechtigung auf Sozialhilfe gedrängt. Nach Schätzungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes würden durch die Kürzungen bei Arbeitslosengeld und -hilfe zum Anfang 1984 etwa 50 Prozent der jetzt arbeitslosen Männer und vier Fünftel der Frauen sozialhilfebe-

Scherf schlug vor, die noch vorhandenen Transfermittel von Bund, Bundesanstalt für Arbeit, Länder und Gemeinden durch Kredite der Bundesbank, für die es Vorbilder zu Zeiten Adenauers gegeben habe, aufzustokken und gezielt für die Rohstoffsicherung und Energieeinsparung einzusetzen. Die Arbeitsförderprogramme zahlreicher Institutionen, so beispielsweise die Maßnahmen Bremens und Hamburgs für den Zweiten Arbeitsmarkt, müßten gebündelt werden. Nach einer Grobrechnung kämen 45 Milliarden zusammen, die dazu ausreichten, rund 750 000 Menschen zu Arbeit und Einkommen zu verhelfen.

Zugleich stiegen wieder die Einnahmen der öffentlichen Haushalte und der Sozialversicherungen. Die 45 Milliarden setzten sich, so Scherf, zusammen aus einem Primäreffekt von 12 Milliarden Mehreinnahmen und 10 Milliarden Minderausgaben. Der Rest der Entlastung entstehe durch den Anstoß der privaten Nachfrage.

#### **Block rechtfertigt** Getreideabkommen

rtr, Washington Der amerikanische Landwirt-schaftsminister John Block hat angekündigt, die Getreideverkäufe an die Sowjetunion zu erhöhen. Wie Block in einem Fernseh-Interview dazu erklärte, würden durch die Getreidekäufe der Sowietunion Mittel entzogen, die sonst für die Rüstung verfügbar wären. Außerdem läge es, so Block, im Interesse der Vereinigten Staaten, Getreide an ein Land zu verkaufen, das in bar bezahle. Bereits am Mittwoch wird der Landwirtschaftsminister zur Unterzeichnung eines neuen Getreide-Abkommens nach Moskau reisen. In dem neuen, über fünf Jahre laufenden Vertrag verpflichtet sich die Sowjetunion, jährlich mindestens neun Millionen Tonnen Getreide zu kaufen. Bislang lag die Untergrenze bei sechs Millionen

#### .Terusalem beschließt Etatkürzung

rtr, Jerusalem Israel hat eine Haushaltskürzung von rund 1,9 Milliarden Mark beschlossen. Im Rahmen seines Sparprogramms entschied das Kabinett außerdem, alle eingeführten Luxusgüter mit zusätzlich zehn Prozent zu besteuern. Weitere Einzelheiten zu den Sparbeschlüssen wurden bislang aber nicht genannt. Beobachter nehmen jedoch an, daß sie sich auf das Gesundheits-, Bildungs- und Bauwesen konzentrieren. In der vergangenen Woche hatte Finanzminister Yoram Aridor seinen Rücktritt für den Fall angekündigt, daß die Staatsausgaben nicht gekürzt werden. Nach Angaben des Regierungssprechers soll nach dem Kabinettsbeschluß vom Sonntag zusätzlich noch über weitere Einsparungen von rund 470 Millionen Mark entschieden werden. Die Inflationsrate in Israel liegt derzeit bei 125 Prozent.

DiE WELT (usps 603-590) is published deity except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second dass postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

### Kabelfernsehen: Im Ausland hat die Zukunft schon begonnen

Die Ansschlußdichte liegt in der Schweiz zwischen 70 und 80 Prozent, in USA bei 57 Prozent

Während Medienpolitiker land-auf, landab noch über Kabelpilotversuche nachdenken, Mediener-

Von JÜRGEN HÖFLE

probungsgesetze beraten und über Gefahren und Nutzen der Neuen Medien diskutieren, läuft bereits seit einem Jahr in aller Stille ein kommerzielles Satelliten-Fernsehprogramm in Europa.

Es kommt aus England, wird ausschließlich durch Werbung finanziert (Coca-Cola, Ford, Kellogs, Polaroid, Schweppes etc.) und besteht aus rund zwei Stunden Unterhaltung: Shows, Sport, Filme, Serien (u.a. Starsky & Hutch im Original).

Dahinter steht Europas bisher einzige private Satelliten-Fernsehgesell-schaft "Satellite Television PLC", an der der australische Großverleger Rupert K. Murdoch maßgeblich beteiligt ist. Die westeuropäische Organisation für Fernmeldesatelliten EU-TELSAT hatte ihre Tests mit dem 1978 gestarteten "OTS"-Satelliten (Orbital Test Satellite) abgeschlossen. Die cleveren Engländer konnten einen TV-Kanal des Test-Satelliten mieten und starteten den Programm-

Während deutsche Programm-Direktoren noch gebannt auf Radio Luxemburg starren, haben die Engländer mit ihrer ersten "Super Station Europe" schon gewisse Weichen in der europäischen Medien-Szene gestellt. Empfangen wird das Satelliten-Programm der Engländer von rund 400 000 bereits verkabelten Haushalten in der Schweiz, Finnland, Norwegen und Malta.

Ohne Erlaubnis der Post kein Empfang

Auch in Deutschland kommen die Fernsehbilder aus dem Weltall gestochen scharf an: Auf dem Dach des Verlagshauses von HÖRZU in Hamburg steht eine Parabol-Antenne mit einem Durchmesser von 2,80 Meter. Diese Antenne empfängt die Signale vom "OTS"-Satelliten, der in 36 000 km Höhe im All schwebt. Zur Zeit kommen jedoch nur die Redakteure von HÖRZU in den Genuß dieses zusätzlichen Programms. Ohne Erlaubnis der Post und der Länder-Regierungen darf in Deutschland noch kein ausländisches Programm über Kabel weitergeleitet werden.

Dies soll jedoch schon bald anders werden: Im Laufe der kommenden Jahre werden nicht nur englische, sondern auch Programme aus der Schweiz, USA, Österreich, Luxemburg und anderen Nachbarländern

zu uns kommen. Wer soll das bezahlen? Dies ist die zur Zeit am meisten gestellte Frage, wenn es ums Satelliten- und Kabelfernsehen geht. Ein zusätzliches TV-Programm erfordert einen erheblichen Aufwand, auch wenn es lange nicht soviel sein muß wie bei den Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik, (Das ZDF z. B. wendet pro Jahr 1,3 Milliarden Mark auf.) Kosten, die nur durch Werbung und Gebühren finanziert werden können.

Die Bundesregierung hat die flächendeckende Verkabelung in Koaxialtechnik beschlossen. Sie kann das Verkabelungsvorhaben nur rechtfertigen, wenn die Kabelnetze auf Dauer rentabel errichtet und betrieben werden. Da die Verkabelung in der Regel gebietsweise durchgeführt wird und ganze Straßenzüge in einem Arbeitsgang mit den "Grundleitungen" und Übergabepunkten" versehen werden, ist die Höhe des Investitionsrückflusses davon abhängig, wie viele Haushaltungen sich tatsächlich anschließen lassen ("Anschlußdichte").

Die Wirtschaftlichkeit der posteigenen Netze soll angeblich bei einer Anschlußdichte von rd. 50 Prozent erreicht werden. Nach einer Statistik Oberpostdirektion Frankfurt om Dezember 1982 besteht in den Inselnetzen in Hessen eine Anschlußdichte von 27 Prozent. Ein Blick ins Ausland ergibt folgende Werte: In Österreich liegt die Anschlußdichte bei 35 Prozent und in der Schweiz zwischen 70 und 80 Prozent. In den USA beträgt sie 57 Prozent.

Anschlußbereitschaft der Haushaltungen ist abhängig vom Nutzen, den das Kabel bringt, d. h. vom Programmangebot Entscheidend wird sein, ob über das Kabel mehr (attraktive) Programme kommen als auf bisher üblichem Weg über die Antenne. Und da sieht es sowohl im Inland als auch im Ausland interessant aus: Das Satellitenprogramm aus England wird sicher auch auf deutschen Fernsehgeräten auftauchen. Ein ähnliches Projekt, ebenfalls unter Nutzung eines Kanals des ECS 2, entsteht in der Schweiz. Möglicherweise noch in 1984 werden die Firmen Rediffusion (Mehrheitsgesellschafter ist ITT) und Tele-Systems (Tochterfirma einer amerikanischen Gruppe) mit einem gemeinsamen deutschsprachigen Programm

Aus Luxemburg strahlt RTL ab Januar 1984 ein deutschsprachiges Fernsehprogramm in die Bundesrepublik. Drahtlos empfangbar ist das Programm für maximal 1,2 Mill. Zuschauer. RTL will jedoch erreichen, daß die Deutsche Bundespost dieses Programm mittels Richtfunk an die Kabelnetze heranführt und einspeist. Die Europäische Rundfunkunion plant ein europaweites \_Frühstücksfernsehen", das von einer europäischen Nachrichtenredaktion gestaltet werden soll. Die EBU bemüht sich für dieses Vorhaben um einen ECS-Kanal. Ab 1986/87 ist außerdem mit französischen, englischen, nordischen, italienischen und spanischen Satellitenprogrammen zu rech-

Was kostet Kabelfernsehen nun den Kunden? Die einmaligen Anschließungsgebühren betragen in der Zeit vom 1.7.1983 bis 30.6.1985 im Bundesgebiet und in Berlin 400 Mark. Um den Teilnehmern den Einstieg in die Programmvielfalt zu er-leichtern, ermäßigt sich die einmalige Gebühr innerhalb einer bestimmten Frist beim Aufbau eines Breitbandverteilnetzes von 400 auf 250

Für "Altkunden" reduziert sich die Gebühr

Ab 1.7.1985 beträgt die einmalige Anschließungsgebühr 500,- je Wohn-einheit bzw. 350 Mark – bei Anschluß innerhalb bestimmter Fristen, die sich aus den technischen und betrieblichen Möglichkeiten beim Aufbau des örtlichen Netzes ergeben. Auch eine Ratenzahlung anstelle der einmaligen Gebühren ist möglich. Sie geht über vier Jahre und beträgt monatlich 12,50 Mark (anstelle von 500 Mark) und 8,75 Mark (anstelle von

Monatlich sind ab 1.7.1983 für einen neuen Breitbandanschluß sechs Mark je angeschlossene Wohneinheit, unabhängig von der Anzahl der Steckdosen die sich in dieser Wohneinheit befinden, zu zahlen. (Die Ge-bühr für "Altkunden", die bereits vor dem 1.7. 1983 an Breitbandnetze angeschlossen sind, beträgt bis zum 31. 12. 1983 monatlich fünf Mark, danach sechs Mark.) Werden zusätzliche Programme über Kabel, Richtfunk oder Satellit herangeführt, erhöht sich die Gebühr um drei auf neun Mark. Für das Land Berlin gelten besondere monatliche Gebühren. Sie betragen ab 1. 7. 1983 für alle Teilnehmer drei Mark. Sobald in Berlin zusätzliche Programme in das örtliche Breitbandnetz eingespeist werden, erhöht sich auch hier die monatliche Gebühr auf insgesamt neun Mark. Die Gebührensätze für die Pilotprojekte werden unter den allgemeinen Anschluß- und Monatsgebühren in det Bundesrepublik liegen.

In Bayern hat die Staatsregierung am 12. Juli beschlossen, den gesamten Freistaat zu verkabeln. Rudolf Mühlfenzl, Chef der Münchner Pilotgesellschaft für Kabel-Kommunikation (MPK): "Damit ist das Pilotproiekt nicht rückholbar."

### "Wort zum Frieden" von 1000 Pfarrer **Bundessynode erwartet**

Kontakte zwischen "DDR"-Kirchenleitung und EKD

Im Vorfeld der Jahressynode des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR" haben sich "Friedensgruppen" der Basis aus dem thüringischen, mecklenburgischen und sächsischen Raum an die kirchliche Führungsspitze gewandt. In den Zuschriften werden die Sorgen der Christen in der "DDR" über die zugespitzte Weltlage, die anhaltende Militarisierung des öffentlichen Lebens in der "DDR" geschildert, eine Reihe von Einzelfällen dargestellt und ein wegweisendes Wort der Kirchen zu diesen Vorgängen erbeten.

Wegen der bevorstehenden Bundessynode, die vom 16. bis 20. September in Potsdam-Hermannswerder statifindet und ganz unter dem The-ma "Frieden" steht, hat es nach Informationen aus kirchlichen Kreisen bereits Kontakte zwischen dem "DDR"-Kirchenbund und der EKD gegeben. Dabei stand die Frage zur Debatte, ob es nach dem Muster des gemeinsamen Wortes der beiden deutschen Kirchen zum 40. Jahrestag des Kriegsausbruchs am 1. September 1979 abermals eine ähnliche Aktion über die Sorgen der Christen in Deutschland über die atomare Bewaffnung geben könnte. Bisher gibt es jedoch keine bindenden Abreden.

Wichtige Hinweise über mögliche Beschlüsse der nächsten Bundessynode in Potsdam ergaben sich schon aus einem Referat, das der Erfurter Propst Heino Falcke als einer der 17 mitteldeutschen Delegierten bei der Weltkirchenkonferenz in Vancouver hielt. In Kanada sagte Falcke, der sich vor allen Dingen als kirchlicher Umweltschutzexperte einen Namen gemacht hat, die "Situation im geteilten Deutschland" mache es für die beiden deutschen Kirchen besonders notwendig, sich aktiver für den Frieden einzusetzen. Er deutete an, daß eine Mehrheitsentscheidung der Bundessynode nicht mehr lange auf sich warten lasse, "Nein ohne jedes Ja" zur atomaren aber auch "ganz entschieden" zur konventionellen Rüstung auszusprechen.

gierten, die Falcke vortrug, gehörten auch eine "Umkehr von der Abschreckungsideologie, die Arbeit an einem gerechten Frieden und die Erprobung einer friedlichen Konfliktlösung". - Das zunehmende Gewicht der Vorschläge und Überlegungen führender Christen aus dem anderen Teil Deutschlands kam in Vancouver schließlich darin zum Ausdruck, daß der Vorsitzende des Kirchenbundes, Landesbischof Johannes Hempel (Dresden), zu einem der bis 1990 amtierenden Präsidenten des Weltkirchenrats gewählt wurde. Diese unge-

Zu den Forderungen der 17 Dele-

HANS-R. KARUTZ, Berlin wöhnliche Auszeichnung stärkt das wenn auch nicht politische - so doch moralische Gewicht der Kirche in der \_DDR" selbst\_

Unterdessen nimmt die "Privatisierung" des Friedensengagements un-ter den evangelischen Christen in den sieben "DDR"-Landeskirchen zu. Anläßlich des 38. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf Hiroshima hatten sich zum ersten Mal in Ost-Berlin, Halle und Teterow (Mecklenburg) mehrere "Fastengruppen" zusammengefunden. Zur Ostberliner Gruppe, die sechs Tage lang in der Lichtenberger Erlöserkirche "Fasten für das Leben" praktizierte, zählte auch die Witwe von Robert Havemann, Katja. Die Gruppe richtete später auch

einen direkten Appell an den Staats-ratsvorsitzenden Erich Honecker. Nicht weniger ungewöhnlich war der Schritt von 57 Ärzten in der "DDR", die gemeinsam einen Brief an das staatliche geförderte Komitee "Ärzte der DDR zur Verhütung eines Nuklearkrieges" verfaßten. Sie forderten darin, künftig in populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen klarzustellen, daß ausschließlich Kriegsverhütung und nicht etwa wie von der SED in den vergangenen Jahren forciert eingeübt - irgendein Zivilschutz die einzige Schutzmöglichkeit gegen Kernwaffen darstelle. Alle internationalen Autoritäten stimmten darin überein, daß effektiver Zivilschutz gegen einen nuklea-ren Angriff unmöglich sei. Diese Ein-schätzung werde jedoch in den offi-ziellen Schul- und Lehrbüchern sowie Ausbildungsmaterialien für Militärärzte und in der Zivilverteidigung der "DDR" bisher "unzureichend" berücksichtigt.

Unter den "DDR"-Protestanten wird auf der Bundessynode auch mit einem Wort der Kirchenleitung zu einer Reihe von Vorgängen gerech-net, die in den vergangenen Monaten zu Reibungen zwischen Kirche und Staatsmacht geführt haben.

Dazu zählen die Verhaftung eines Jugend-Diakons in Halle, dem vorgeworfen wurde, fünf ausreisewilligen "DDR"-Bürgern geholfen zu haben. Ihm war von kirchlicher Seite ausdrücklich Unterstützung zugesagt worden, was der stellvertretende Kirchenbundvorsitzende, Ost-Berlins Konsistorialpräsident Manfred Stolpe, beim Kirchentag in Dresden auf Fragen junger Menschen erklärte.

Stolpe war es auch, der beim Kirchentreffen in Dresden eines der beherrschenden Themen von Jugendlichen in der "DDR" aufgriff und die Verweigerung des Waffendienstes als ein "berechtigtes Friedenszeugnis der Christen" bezeichnete.

### im Talar bei Herbstaktionen?

Der Präsident des Sachsenhausen-Komitees, Werner Koch, hat alle evangelischen Pastoren sowie Ärzte und Juristen, die im Herbst an Aktionen der Friedensbewegung teilnehmen wollen, aufgefordert, dabei ihre "Dienstkleidung" zu tragen. Wie Koch gestern erklärte, sollten sich in die von der Friedensbewegung für den 22 Oktober geplante "Kette" von 120 000 Menschen zwischen Stuttgart und Neu Ulm auch .. 1000 Pfarrer im Talar einreihen".

Der im Ruhestand lebende Pastor bezieht sich mit seinem Vorschlag auf eine Außerung von Bundesinnenminister Zimmermann, wonach Ärzte oder Pfarrer bei Demonstrationen als \_Abwiegler" eingeschätzt und daher nicht angefaßt" würden. Da die Vertreter dieser Berufsgruppen nicht "mit einem Schild um den Hals" herumlaufen, um von der Polizei bevorzugt behandelt zu werden, sollten sie ihre Berufskleidung tragen, meinte Koch.

### Jahn beteiligt sich an Blockade

epd, Schwäbisch Gmünd Der aus der "DDR" ausgebürgerte Pazifist Roland Jahn und sechs andere ehemalige Mitglieder "Friedensgemeinschaft Jena" haben ihre Beteiligung an der sogenannten "Prominenten-Blockade" des Raketenstützpunktes Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd vom 1. bis 3. September zuge-

#### Kompromiß für Mutterschaftsgeld? AP, Saarbröcken

Einen neuen Kompromiß für die umstrittene Kürzung des Mutterschaftsgeldes hat der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Jugend Familie und Gesundheit, Stefan Höpfinger (CSU), gestern im Saarländischen Rundfunk vorgeschlagen. Danach solle die Leistungsdauer von vier Monaten beibehalten werden, dafür aber die täglichen Leistungen von 25 auf 20 Mark gekürzt werden. Nach Hopfingers Berechnungen ergäben die Einsparungen im Bundeshaushalt statt der vorgesehenen 320 Millionen dann nur 160 Millionen Mark, die auf eine andere Art und Weise ausgeglichen werden müßten. Höpfinger will seinen Vorschlag in die nächsten Beratungen der CDU/CSU-Arbeitnehmergruppe einbringen.

#### Beamte nicht als Streikbrecher

Beamte dürfen nicht auf einem von Gewerkschaften bestreikten Arbeitslatz eingesetzt werden. Das hat das Arbeitsgericht Bonn jetzt in einem von der Deutschen Postgewerkschaft angestrengten Verfahren entschieden. Die Gewerkschaft hatte ihre Klage damit begründet, daß ein Einsatz von Beamten als Streikbrecher das grundgesetzlich geschützte Existenzrecht der Gewerkschaft in seinem Kern bedrohe. Das Urteil des Bonner Arbeitsgerichtes wurde von der Postgewerkschaft (DPG) veröffentlicht.

#### Galinski: Ich bin entsetzt

DW. Berlin Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski, hat sich "entsetzt" über die Ausstrahlung des Films "Mit dem Stempel des Zensors – Palästinensische Künstler im Widerstand" im ZDF (Sonntagabend) geäußert. Galinski erklärte, er habe selten einen Film von derartiger Einseitigkeit" gesehen; die kommentierten Texte seien von Haß erfüllt gewesen. "Wenn Filme dieser Art gezeigt werden, die geeignet sind, das Zusammenleben untereinander zu stören und neue Ressentiments hervorzurufen, dann ist man auf den Plan gerufen, dann muß man sich dagegen wehren", sagte Gali<u>nski</u>

Weitere politische Belträge au

### Hessens Grüne ließen einen müden Löwen los

D. GURATZSCH, Frankfurt Die Kleinstadt Usingen im Taunus hat 11 000 Einwohner. Sie ist ein Pendlerort mit etwas Kleingewerbe, die meisten Beschäftigten arbeiten jenseits der Taunusberge in Bad Homburg oder im 25 Kilometer entfernten Frankfurt. Diesen Ort hatten die hessischen Grünen für den Auftakt ihrer Wahlkampftournee "Der Löwe ist los" ausersehen.

"Auftakt? Das haben wir selber erst aus der Zeitung erfahren", flachst Bernd Messinger, 31jähriger Lehrer an der Volkshochschule und Mitglied der grünen Landtagsgruppe im aufgelösten Hessischen Landtag. Er soll an diesem Abend als Redner einspringen, denn der Hauptreferent, der Bundestagsabgeordnete Klaus Hecker, ist wegen "Busengrabsche-rei", die ihm die grünen Frauen im Bundestag vorwerfen, nun auch im Heimatkreis als Redner uner-

Messinger, ein Blondschopf in gelben Hosen, macht sich nicht viel Hoffnung auf politisches Gehör an diesem Abend. "Die meisten kommen doch hierher, um Musik zu hören", meint er und taxiert das ausschließlich junge, kaum der Schule entwachsene Publikum. In der Mitte der Turnhalle, die der Gemeinde als Stadthalle dient, ist ein Lautsprecher- und Kamerapodium aufgebaut. An den Wänden gibt es nur zwanzig Sitzplätze auf Holzbänken. Das Publikum lagert sich auf den blankpolierten Linoleumfußboden. "Der Löwe ist los" – das ist eine

Anspielung auf das Wappentier Hessens. Aber an diesem Sommerabend macht der rot-weiße Löwe eher einen verschlafenen, verträumten Eindruck, wie auf den grünen Wahlplakaten, wo er schmunzelnd Blumen kaut oder langgestreckt in der Wiese liegt. Keine Spur von Wahlkampfhektik oder Katastrophenstimmung. Die Wiesen um die Turnhalle gleichen noch lange nach Beginn der Veranstaltung einem bunten Heerlager, wo man sich plaudernd in der Abendsonne räkelt oder Bekannte begrüßt

Warum gerade Usingen? Die Veranstalter sagen selbstironisch: "Das muß irgend so ein grün-chaotischer Beschluß sein. Wenn wir gewußt hätten, daß das Fernsehen kommt, wären wir doch nach Offenbach gegangen, da hätten wir die Halle vollge-kriegt." Knapp 5000 haben hier im Wahlkreis Hochtaunus I bei der Landtagswahl vor einem Jahr den Grünen ihre Stimme gegeben – das waren 7,8 Prozent der gültigen Wählerstimmen, etwas wenigen als der Landesdurchschnitt (8,0). Aber an diesem Abend sind nur khapp 400 Jugendliche gekommen, die Halle wird gerade zur Hälfte voll. Haben die Grünen in Hessen des Zenith ihres Einflusses überschritten? Hat sie die Blutattacke ihres Aligeordneten Schwalba-Hoth auf einen amerikanischen General doch', sichtbar Sympathien gekostet? Die Veranstaltung in Usingen gibt darauf keine Antwort. Ein angeknackstes Selbstbewußtsein ist den Grünen aber nicht anzumerken.

Grüner Wahlkampf mit dem losgelassenen Löwen - das ist mehr Unterhaltung als Politik, mehr Stimmungsmache als Argumentation. Als die "Crackers", eine Wiesbadener Band, in blutrotes Licht getaucht, aufspielen, kommt sofort Bewegung in das Publikum, das den Rhythmus mitstampft und sich zu den schrillen Klängen dreht und rollt. Die grünen Landtagsabgeordneten sieht man "inkognito" in der Menge, nicht aufgereiht auf einem Podium wie bei den "etablierten" Parteien. Nach grünem Ritus sind auch keine Starredner erwünscht. Alles soll möglichst zwanglos und "basisnah" ablaufen. Als Bernd Messinger ans Mikrophon gehen will, muß er erst noch Zugaben der "Crackers" abwarten, nach denen das Publikum stürmisch verlangt hat. Dann tritt der Wahl-

kämpfer vor, mit dem "Hessischen

Landboten" von Georg Büchner in der Hand. "Daß in Bonn geheckert und in Wiesbaden gekleckert wird, habt Ihr wohl mitgekriegt", überspielt er die beiden skandalträchtigen Themen des "Sexismus" und der Blutspritzerei – das junge Publikum antwortet mit bravem Klatschen. Ein bißchen Spott für die Spitzenkandidaten von CDU und SPD, die sich plötzlich als "wahre Grüne" aufführten, und noch ein Hinweis auf 15 naturzerstörerische Straßen, die rings um Usingen gebaut werden sollen - dann ist, nach kaum fünf Minuten, die Rede schon vorbei. Der Beifall verebbt rasch, man will den Liedermacher Walter Mossmann hören.

Spät, gegen elf, noch ein bißchen Politik: Die "Hessen-Show" wird aufgeführt - eine Multivisions-Dia-Vorführung mit kabarettistischen Schlaglichtern auf die Großen der hessischen Politik. Der Schriftsteller und frühere Flugzeugentführer Raphael Keppel singt ein Spottlied auf den "Börnosaurus", der Bundestagsabgeordnete "Joschka" Fischer malt fünf Minuten lang gespenstische Folgen der Raketenstationierung aus, und Startbahnkämpe Thomas Kiseritzki ruft zur Unterschriftensammlung für das Volksbegehren gegen die neuen Waffen auf. Dann greifen Klaus Lage und Band wieder in die Noch durch 20 Städte Hessens soll

sich dieser Löwe turnen, mit jeweils wechselnder Besetzung. Einmal ist auch Liedermacher Wolf Biermann dabei. Die ehemalige Landtagsgruppe der Grünen plant eine "alternative Grenzlandfahrt" und einen Besuch in der Region um das Kernkraftwerk Biblis. Hinzu kommen Aktionen im Rahmen der "Friedensbewegung", den Abschluß bildet ein "Fest auf dem Frankfurter Römerberg\*, genau eine Woche vor der Wahl.

Messegelände Berlin Hallen 1-23 und im internationalen Congress Centrum Berlin

taglich 10:00-18:00 Uhr Halle 1, Hallen 778/9, Halle 14, Halle 19,

### Finkausseline Balling Balling Balling Per Jet, Bahn, Bus oder mit dem eigenen Pkw erreichen Sie Berlin schnell und bequem.

Die mientationele Funkausstellung Berlin 1983 lädt ein zur Weltpremiere nauer Pro dukte abli dem proben Markt der Unternationes- und Kammunikationselektionik Virtement Glasfosenechnik Kabellierusehen, Digitaltechnik und vieles mehr AFD und ZDF produzieren ive Die Post präsentliert die Durklesweite Einfahrung von

Noch die hat Hörerung Selfier so viel Spelfigensacht. Über 356 Aussteller und 250 zusätzlich vertretene Finnen aussaller Welf präsentieren für Angebote in Vides 18 seid Hilft. Eine nese Geberation von Geräten, die uns die Zukunit soher heute ins Haus bringtInformieren Sie sich in Ihrem Reiseburo.



### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberge Allee 99, Postfach 20 08 66, 5300 Bonn 2, Tel. 02 28 / 30 41, Telex 8 85 714

### Ursachen der Schwarzarbeit Markt und Sport

Sehr geehrte Damen und Herren, die von Minister Blüm empfohlenen Bemühungen "wir müssen die Bank- und Versicherungswesen noch Schwarzarbeit mit einer Welle der nicht die heutigen Dienste anbieten Verachtung überziehen" wird das konnte.

n Talar bei

lerbstaktionen

lahn beteiligt

ich an Block

Kompromiß für

Vlutterschaftset

Bernon Land

Beaunte nicht als Streikbreck

i.

. - . -

Problem keinesfalls lösen Einst sagte Ludwig Erhard: "Der Schwarzmarktpreis ist der richtige Marktpreis." Dieses Gesetz herrscht heute wie vor 30 Jahren.

Wenn es nicht gelingt, die Ursachen des Schwarzmarktes zu beseitigen, werden noch so viele Gewissensappelle, noch teurere administrative Maßnahmen dieses unterdessen entstandene Wirtschaftsübel unseres Landes nicht beseitigen.

Für Bauunternehmer wird das Problem beim Ein- und Zweifamilienhausbau zur Existenzfrage, weil für sie der Schwarzmarktpreis unterdessen zum Marktpreis wurde, trotzdem sie enorme Transferleistungen tariflicher und gesetzlicher Sozialkosten zu entrichten haben. 1945 betrugen die lohngebundenen Kosten etwa je Facharbeiterstunde 32 Prozent, 1983 sind die lohngebundenen Kosten tariflicher und gesetzlicher Forderungen auf ca. 95 Prozent gestiegen.

Ist es denn verwunderlich daß Kunden zwar Sozialleistungen gerne von ihren Arbeitgebern fordern, die Kosten jedoch bei den von ihnen erteilten Aufträgen wenn möglich zu umgehen versuchen. Rockefeller: "Reich wird man von dem Geld, das man nicht ausgibt."

Ich kenne Ortschaften in denen in den letzten zehn Jahren von 100 Hausern 98 als Schwarzbaumaßnahmen errichtet wurden.

Warum hat man nicht den Mut, wie in anderen Ländern, z.B. der Schweiz, marktwirtschaftliche Gesetze zur Beseitigung dieses Übels des wuchernden Schwarzmarktes anzu-

Unsere Sozialgesetze sind über 100 Jahre alt. Eine Reform in der unterdessen veränderten Welt wäre dringend erforderlich. Für die damaligen Verhältnisse mögen sie vorbildlich

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkelt der Veröf-fentlichung.

noch geringe Schreib- und Lesekenninisse hatten und auch das Warum ist es nicht möglich, gesetz-

liche Sozialleistungen des Arbeitgebers an die Beschäftigten als Bruttolohn auszubezahlen und es dem Versicherten zu überlassen, bei welcher Kranken- und Rentenversicherung er seine Sicherungen vornimmt? Zur Kontrolle, daß er versichert ist, genügen Bestätigungen, welche der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber vorzulegen hat.

Wenn dies gelänge, wüßte der Arbeitnehmer, daß für seine Lohnkosten nicht 14,50 DM, sondern um den aufgestockten Lohn zur Abdekkung seiner Versicherungen 13,78 DM zusätzlich aufgewendet werden müssen, um alle seine Versicherungen zu bezahlen.

Kein Arheitzehmer wird unter seinem notwendigen Lohn seine Leistungen anhieten. Der Schwarzarbeiterlohn wird von 14.50 DM auf 28.28 DM klettern, dafür wird es aber dem Kunden uninteressant, für die geringe Differenz zum Unternehmerverrechnungslohn all die ihm auferlegten hohen Risiken, Unfall, Gewährleistungswegfall, Bereitstellung von Kleingeräten, fachmännische verbindliche Beratung zu übernehmen.

Dem Staat würden enorme Geldmittel über Steuern und Sozialleistungen zusließen. Krankenkassenbeitragssätze könnten um 2 bis 3 Prozent gesenkt werden. Aus den zufließenden Mitteln könnten Rentenversicherungsdefizite gemildert werden. Auch die Gewerkschaftskassen hätten höhere Einnahmen zu erwarten, und unsere Welt wäre wieder gerechter und in Ordnung.

Ich bin mir zwar sicher, daß die Ministerialbürokratie Minister Blüm diesen Vorschlag aus verständlichen Gründen ausreden wird, aber Erhard und Adenauer hatten zu ihrer Zeit auch sehr viel Mut aufzubringen, um die soziale Marktwirtschaft durchzu-

Mit freundlichen Grüßen H. Irblich, Obermeister der Bauinnung Schweinfurt

Sehr geehrte Herren.

die Vereine der Fußballbundesliga beklagen seit geraumer Zeit den Zuschauerschwund und suchen die Ursachen überall, nur nicht dort, wo sie m. E. wirklich liegen - nämlich bei den Akteuren!

Die Spieler leben vom Geld der Zuschauer (das haben diese "Herren" offensichtlich nicht begriffen) und sie leben - noch - nicht schlecht dabei. Allerdings will dieser Zuschauer für sein Geld nicht auch noch beleidigt werden. Man stelle sich einmal vor, Show-Stars wie Udo Jürgens, Peter Alexander, Anneliese Rothenberger u. a. würden anläßlich einer Show ihrem Publikum den Vogel, den blanken Hintern o. ä. zeigen. Wo wären sie geblieben? Wer würde, fühlte er sich den verbalen Kraftakten dieser Leute ausgesetzt, diese Veranstaltungen noch besuchen?

So lange die Vereine und der DFB das Benehmen dieser "Herren" nicht entsprechend ahnden, werden die Stadien mit Sicherbeit nicht voller.

Und noch etwas verschreckt die Zuschauer: Sinn des Fußballspieles ist doch wohl, dieses Spiel zu gewinnen. Dafür werden die Spieler bezahlt, oder? Was soll dann eigentlich der Quatsch, dann noch Siegprämien zu zahlen? Oder müssen die Spieler bei einer Niederlage einen Teil ihres Gehaltes an die Vereine zurückzahlen? Das wäre doch wohl die logische Konsequenzi

Mit freundlichem Gruß Herbert Gātjens,

### Grenzen von 1937

"Kein Sinat auf Ridern"; WELT vom 34. Juli Sehr geehrte Damen und Herren.

leider las ich den Kommentar von Professor Dr. Dieter Blumenwitz wegen einer Ferienreise erst jetzt. Der Beitrag von Professor Dr. Blu-

menwitz bedarf in einem wichtigen Punkt der Korrektur: Es ist objektiv unrichtig, daß das Bundesverfassungsgericht in seinem Grundlagenvertragsurteil vom 31. Juli 1973 den Fortbestand Deutschlands "in seinen Grenzen vom 31. Juli 1937" betont

Aus gutem Grund hat das Gericht Fernseh-Müll weder etwas über die Grenzen des nach Auffassung aller relevanten de-

Film aus Filmen angesprochen, die

alle der Vergangenheit angehören

und zwischenzeitlich sowieso oft

schon mehrmals gebracht worden

sind. Wenn es nichts Neues mehr an

Filmen bzw. an guten alten, noch

nicht gesendeten gibt, kann der An-

gestellten-Stab in der obersten Spitze

dieser Medien-Monopole doch ei-

gentlich wesentlich verringert wer-

den. Oder wollen die Medien-Gewal-

tigen bewußt, daß wir viele fernseh-

Besonders aber muß noch etwas zu

dem ständigen Konkurrenzkampf

der Sender des ersten und zweiten

Programms gesagt werden, wo es we-

der die Intendanten noch die Pro-

grammdirektoren usw. nötig haben,

auf die zu oft schon ausgesprochene

Bitte der Zuschauer und -hörer einzu-

gehen, endlich mal rechtzeitig ihre

Programme untereinander abzustim-

men. Im Gegenteil, es scheint den

zuständigen Herren bei beiden Sen-

dern beinahe eine besondere Freude

zu bereiten, wenn von Zeit zu Zeit

wirklich mal wieder in einem Pro-

gramm ein ansprechender Film er-

scheint, am gleichen Abend zur sel-

ben Zeit auch im anderen Programm

ein neuer, guter und unterhaltsamer

Film gezeigt wird, während wir Bür-

ger an vielen anderen Abenden den

Fernsehapparat aus Mangel an Güte-

programmen überhaupt nicht anzu-

Ich erinnere mich hierbei noch sehr

gut daran, daß Herr Polcuch "schon

im August 1977" in einem Artikel zu

Recht davon sprach, daß den Wo-

chenend-Deutschen "Sperrmüll aus

dem TV-Keller" angeboten wird, was

m.E. inzwischen aber auch an ande-

ren Tagen der Fall ist. Wann werden

endlich die richtigen Leute auf den

richtigen Platz gesetzt und die ge-

wünschten Änderungen herbeifüh-

Mit freundlichen Grüßen

H. Spindler,

stellen brauchen.

freie Abende einlegen?

mokratischen Kräfte in diesem Land fortbestehenden und 1867 (als "Nord-Sehr geehrte Redaktion, deutscher Bund") gegründeten deutschen Staates ausgesagt, noch das Datum des 31. Juli 1937 in seinem endlich sagt Herr Polcuch den Medien-Verantwortlichen unsere allge-Urteil überhaupt erwähnt. In weiser meine Meinung. In diesem Falle wer-Zurückhaltung ist es hier dem den die ständigen Wiederholungen Grundgesetz gefolgt, das ebenfalls und im besonderen der jeweils Sonnkeine Grenzfestlegung enthält. Es hat abends zur besten Sendezeit um 20.15 sich somit keiner der gegenwärtig Uhr im ZDF gesendete "Wunsch"vertretenen juristischen oder politi-

Mit freundlichen Grüßen Dr. Claus Arndt, Hamburg 80, Berichterstatter des Bundestags-Rechtsausschusses für fast sämtliche Ostverträge von 1970 / 1975

schen Theorien angeschlossen.

"Hupka: Nicht Grennen von 1937 in Frage stellen"; WELT vom 18. August

Der Abgeordnete Dr. Hupka hat (endlich) einmal ausgesprochen, was zu sagen längst fällig war. Ein Dankeschön an die WELT, daß sie darüber berichtet hat.

Die Selbstentäußerung bundesdeutscher Politik in Fragen der deutschen Grenzen ist beispiellos, in der ganzen Welt. Dieselben Leute, die natürlich nur verbal - für das Heimatrecht aller Völker dieser Erde und besonders der Palästinenser tagtäglich auf die Barrikaden steigen, scheren sich einen Teufel um Pommern und Schlesier.

> Dr. Ernst-Heinrich Stahr, Dudenhofen

### Verleugnung

Der fremme Rundschlag"; WELT vom 13. Sehr geehrte Damen und Herren,

der Glosse von Herrn Ephraim Lahav möchte ich meinen lebhaften Beifall bezeugen. Die Nahost-Erklärung des Weltkirchenrates von Vancouver ist einseitig und alles andere als christlich. Uns Christen sollte sie aber zum Nachdenken bewegen, wie wir den Weltkirchenrat zu einer gemäßigteren Haltung veranlassen können. Eine deutliche Absage an den weltweit wiedererwachenden Antisemitismus wäre dem christlichen Auftrag dienlicher gewesen. Eine Verleugnung unserer geistigen Verwandtschaft mit dem Judentum kommt einer Verleugnung Jesu Chri-

> Mit freundlichen Grüßen Johann H. Lerche, Bad Oevnhausen 11

#### Provokation

Es ist nahezu unglaublich, daß das bisher auch von mir geschätzte Kieler Institut für Weltwirtschaft zur Konsolidierung der Staatsfinanzen u. a. eine ersatzlose Streichung der regionalen Wirtschaftsförderung empfiehlt. Die Arroganz dieses Vorschlages an sich und offenkundige Ignoranz fundamentaler volkswirtschaftlicher Zusammenhänge bieten durchaus Anhaltspunkte dafür, die wissenschaftliche Seriosität des Instituts in Frage zu stellen. Der genannte Vorschlag kommt außerdem einer Provokation aller für die Wirtschaftsförderung Verantwortlichen hierzu zählen u.a. Banken. Wirtschaftsberater, staatliche und kommunale Wirtschaftsförderer - gleich.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Sicherlich gibt es aufgrund methodischer und politischer Mängel auch Effizienzeinbußen beim Vollzug der regionalen Wirtschaftsförderung. Es gibt aber keine sachlichen Gründe, das Instrumentarium als solches in Frage zu stellen.

Dr. Heinz Puls, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Regionalplanung beim Landkreis Uelzen

#### Wort des Tages

99 Der Humor hat einen Blick für das Menschliche in seiner Kleinheit wie in seiner Größe. Er findet auch da Anlaß zu Scherz und Lächeln, wo alltägliche Augen nur ein langweiliges Grau in Grau oder steife Feierlichkeit sehen. Auch für das Komische und Verdrehte hat der Humor ein herzliches Verständnis. Gelächter und Scherz können uns peinlich die Wahrheit sagen...

Nathan Söderblom, schwed. Theologe (1866-1931)

### Personalien

**GEBURTSTAGE** 

Prof. Dr. Eberhard Laux, Vorstandmitglied der Wibera-Wirtschaftsberatung AG in Düsseldorf. wird am 24. August 60 Jahre alt. Der frühere Landrat des holsteinischen Kreises Plön leitet seit 1968 bei der Wibera den Bereich "Verwaltungsberatung". Seit 1970 lehrt er als Honorarprofessor an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Er ist Vizepräsident der Freiberr-vom-Stein-Gesellschaft.

Prof. Dr. Hans Grebe, Präsident der Ärztekommission des Amateurbox-Weltverbandes AIBA, wird am Donnerstag 70 Jahre alt. Der Sportarzt aus dem hessischen Frankenberg/Eder fand als Präsident des Deutschen Sportärztebunds zum Boxsport und war von 1960 bis 1972 Präsident der Ärztekommission des Deutschen Amateur-Box-Verbandes (DABV). Grebe war "Chefarzt" bei den Olympischen Spielen 1972, 1976 und 1980 sowie bei mehreren Europa- und Weltmeisterschaften.

Rechtsanwalt Dr. Otto Wutike. Bonn/Bad Honnef, vollendete am 21. August sein 80. Lebensiahr. Dr. Wuttke war dreißig Jahre lang Vorsitzender des Verbandes Deutscher Mineralbrunnen und ist Mitbegründer der Europäischen Vereinigung der Mineralbrunnenindustrie.

EHRUNG

Für sein erfolgreiches Wirken bei der Bekämpfung von Hautkrankheiten hat Bundespräsident Karl Carstens dem Unternehmer und Wissenschaftler Kurt Herrmann das Große Bundesverdienstkreuz verliehen. Ministerpräsident Uwe Barschel überreichte die hohe Auszeichnung gestern im Rathaus der Sachsenwaldstadt Reinbek. Hier hat der aus Ostpreußen stammende Herrmann die Firma "Hermal-Chemie" angesiedelt, die dermatologische Praparate herstellt und in mehr als 30 Ländern vertreibt.

Barschel erinnerte an das vielseitige ehrenamtliche Engagement des Unternehmers, dem bereits von den Universitäten Hamburg und Frankfurt die Ehrendoktorwürde verlieben worden ist: Herrmann ist Vizepräsident der Handelskammer Lübeck, Vorsitzender des Verbands der südholsteinischen Wirtschaft und Gründer der "Alfred Manchionini-Stiftung" zur Fortbildung von Der-

Lohnt sich hier ein Auslieferungslager?



Nicht immer sind die naheliegenden Möglichkeiten für Ihr Unternehmen die günstigsten. Rentabilitätsberechnungen und Standortanalysen sind allemal eine gute Grundlage für eine Entscheidung. Ahnlich ist es bei der Finanzierung.

Kreditmodell ist nicht gleich Kreditmodell. Wir können Ihnen eine ganze Palette verschiedener Kredite anbieten. Gleichbleibende Raten über die gesamte Laufzeit, einmalige Tilgung durch den Abschluß einer Kapital-Lebensversicherung,

zwei tilgungsfreie Anlaufjahre - das sind nur einige Stichworte. Es gibt auch zahlreiche Förderungsprogramme der öffentlichen Hand.

Sie finden uns in allen größeren Städten. Ob in

Flensburg oder Passau, immer reden Sie mit einer Bank, die auch bei größeren Projekten rasch entscheiden kann. Seit Jahren arbeiten wir mit dem Mittelstand zusammen und haben daher Fordern Sie ums. gute Branchenkenntnisse.

BfG:Die Bank für Gemeinwirtschaft.

Galinski: leh bin entsetzt

#### **NACHRICHTEN**

Heute: Fußball-Bundesliga

Bonn (DW.) - Heute werden vier Spiele des dritten Spieltages der Fußball-Bundesliga ausgetragen. Jeweils um 20 Uhr werden die Spiele Nürnberg - Bielefeld, München - Düsseldorf, Bochum - Braunschweig und Stuttgart - Mannheim angepfiffen.

Carey schwamm Weltrekord Caracas (dpa) - Rick Carey (USA) stellte am vorletzten Tag der Schwimm-Wettbewerbe bei den panamerikanischen Spielen in Caracas den zweiten Weltrekord auf. Bereits zum dritten Malindiesem Jahr verbes-

serte der Amerikaner die Bestzeit über 100 m Rücken auf nunmehr 55,19 Sekunden. Sein alter Weltrekord lag bei 55,38 Sekunden.

#### Sieg für Junioren

Palma de Mallorca (dpa) - Die deutsche Auswahl kam bei der Basketball-Weltmeisterschaft der Junioren in Palma de Mallorca in der Finalrunde zu einem 69:65-Sieg über Jugoslawien.

#### Tor von Beckenbauer

New York (sid) - Franz Beckenbauer steuerte zum 5:3-Sieg seiner Mannschaft Cosmos New York über die Chicago Stings einen Treffer bei. Mit diesem Erfolg sicherte sich Cosmos vorzeitig den Gruppensieg in der Eastern Division der nordamerikanischen Fußball-Profiliga und steht als erster Teilnehmer der Play-Off-Runde

Wunderlich bester Werfer Doboj (sid) - Der frühere Gummers-

bacher Erhard Wunderlich war im letzten Spiel beim internationalen Handball-Turnier in Doboj bester Werfer seines neuen Klubs FC Barcelona. Wunderlich erzielte bei der 30:35-Niederlage im Spiel um Platz sechs gegen Roter Stern Belgrad sechs Tore. Turniersieger wurde Metaloplastica Sabac (Jugoslawien).

Bundesliga, Herren, 4. Spieltag, Gruppe 1: Stuttgart – Hamburg 5:4, Karlsruhe-Rüppur – Neuss 5:4, Leverkusen – Essen 1:8. – Tabellenspitze: 1. Neuss 3:1 Pkte., 2. Essen 3:1. – Gruppe 2: Weiden – Berlin 2:7, Amberg – Großh, München 7:2, Mannheim – Iphitos München 3:6. – Tabellenspitze: 1. Berlin 4:0. 2. Amberg 4:0. Berlin 4:0, 2. Amberg 4:0.

WCT-Turnier in Ohio, Finale: Wilander (Schweden) – McEnroe (USA) 6:4, 6:3. – Damenturnier in Toronto, Finale: Navratilova – Evert-Lloyd (beide USA) 6:4, 4:6, 6:1. SCHWIMMEN

Europameisterschaft in Rom, Da-men, Turmspringen: 1. Lobankina (UdSSR) 455,52 Pkte.... 10. Heinrichs 344,94....12. Spudeit (beide Deutsch-land) 312,30. SEGELN

Weltmeisterschaft der Starboote vor Weltmeisterschaft der Starboote vor Los Angeles, 6. Wettfahrt: 1. Raudaschl/Ferstl (Österreich), 2. Buchan/Buchan (USA), 3. Cassinari/Dalvit (Italien), ... 10. Gorostegui/Doreste (Spanien), 11. Hagen/Hösch, ... 27. Schwartz/Moechl, ... 30. Wrede/Borowy, ... 34. Roellenbleg/Seeberger (alle Deutschland), - Endstand: 1. Gorostegui/Doreste, 2. Griese/Marcour (Doutschland), 48. 3. Buchan/Buchan (Deutschland) 48, 3. Buchan/Buchar 51,7... 5. von Below/Wehofsich 82,1....7. Hagen/Hösch (alle Deutsch-land).

REITEN
CHIO in Rotterdam. Großer Preis
von Rotterdam, im Stechen: 1. Gabathuler (Schweiz) Beethoven 0 Fehler/
38.99 Sek., 2. Frühmann (Österreich) Bandit 4/37,65, 3. Schockemöhle (Deutschland) Deister 4/38,46.

MOTORSPORT MOTORSPORT

Europamelsterschaft Formel 2, elfter Lauf in Zolder: 1. Palmer (England)
Ralt-Honda 1:06:12,03 Std. (177,68 km/
Std.), 2 Thackwell (Neuseeland) RaltHonda 1:06:22,86, 3. Streiff (Frankreich) AGS-BMW 1:06:55,98, 4. Danner
.March-BMW 1:06:57,41,... 7. Bellof
(beide Deutschland) Maurer-BMW
1:07:38,36. — EM-Stand: 1. Palmer 68
Pkte. (Europameister), 2. Thackwell
45, 3. Gabbiani (Italien) March-BMW
38, 4. Danner und Streiff je 21. 4. Danner und Streiff je 21.

GEWINNZAHLEN A: 15, 8, 14, Rennen B: 33, 24, 28 (ohne Gewähr).

FUSSBALL / Nach langen Streitereien hat der Trainer des 1. FC Köln um seine Entlassung gebeten - Manager Hannes Löhr ist der Nachfolger

### Michels wollte es nicht glauben, aber "Kölscher Klüngel" schaffte auch ihn

MARCUS BERG, Köln Gestern mittag packte der Fußball-Lehrer Rinus Michels in der Trainer-Kabine des "Geißbockheims" seine sieben Sachen. Dann verabschiedete er sich im schmucken Klubhaus des 1. FC Köln, dessen Idylle im Grüngürtel, den noch Konrad Adenauer als Kölner Oberbürgermeister hatte anlegen lassen, schon seit Monaten trog, von der Mannschaft, die es zuletzt nicht mehr mit ihm konnte und wollte. Die Krise um den Klub, der sich immer noch als eine der besten Adressen im deutschen Fußball sieht, hatte ihr erstes Opfer gefordert. Der Entschluß zur Trennung war

freilich schon während der Kurzreise der FC-Profis zu einem Turnier im spanischen Gijon am Wochenende gefallen. Am Sonntagabend informierte dann Präsident Peter Weiand (63), Chef des Westlottos, mit einem Fernschreiben aus seinem Haus über die Entwicklung und alarmierte damit zu später Stunde die Sportredaktionen der Lokalblätter, die Montag-

ausgabe umzukrempeln: "Herr Michels hat den Vorstand des 1. FC Köln gebeten, das Vertragsverhältnis zu lösen, da er unter den gegebenen Umständen nicht mehr in der Lage ist, so zu arbeiten, wie er es für erforderlich hält, um in dieser Situation erfolgreich zu sein. Der Vorstand hat seinem Wunsch entsprochen."

Der Schritt des 55jährigen Holländers, der sich bei Dienstantritt vor genau 35 Monaten noch furchtlos vor den bekannt verzwickten Kölner Verhältnissen gegeben hatte ("Klüngel gibt es überall auf der Welt"), war erwartet worden und kam gleichwohl überraschend schnell schon nach dem zweiten Spieltag. Der spiegelt den Druck wider, unter dem sich das Prāsidium fühlte, nachdem man noch vor Tagen selbst nach der Nie-derlage in Düsseldorf erklärt hatte, Michels werde seinen Vertrag bis zum 30. Juni 1984 erfüllen (Manager Johannes Löhr).

Doch ausgerechnet in Gijon, genau dort, wo sich die deutsche Nationalelf vor Jahr und Tag zu Beginn der WM so schlimme Dinge geleistet hatte, kam es zum Ende. Erstmals nach langen Wochen des Haderns, ja der Grabenkämpfe habe im Mannschaftskreis und im Umfeld eine lokkere Stimmung geherrscht, berichtete Michels: "Die Verhältnisse waren bei weitem nicht mehr so verkrampft, da kann man leichter einen solchen Gedanken fassen, wobei der Entschluß natürlich nicht von heute auf morgen gefallen ist."
Beim Bier in der Bar des Hotels

"Principe de Asturias" wurden sich



Weiand und Michels dann einig. Ein erneuter Vorstoß mehrerer Spieler auf dem Rückflug von Madrid nach Düsseldorf mit dem Hinweis an ihren Chef, daß die prekäre Situation der Mannschaft sowie die Probleme des Trainers mit der Öffentlichkeit zum Handeln zwängen, erwies sich als überflüssig, weil die Sache gelaufen

Noch am Sonntag abend unterrichtete Spielführer Pierre Littbarski seine Kollegen mit einem telefonischen Rundruf vom Vollzug.

Michels, der in Köln monatlich über 30 000 Mark verdiente und nun wohl mit einer Abfindung von gut und gerne 300 000 Mark rechnen darf, mochte fürs erste die Gedanken in seinem Haus in Barcelona ordnen,

Heimat wieder an die Arbeit zu gehen. Bevor er im März dieses Jahres. seinen Vertrag beim 1. FC Köln auf Drängen des Vorstandes verlängert holländischer Spitzenklubs vor.

"Sicher habe ich Fehler gemacht". sagte er in einer Stellungnahme, aber ich wehre mich, der einzige Sündenbock für die Fehler zu sein."

Michels-Vorgänger Karl-Heinz Heddergott, der die Spieler zur Klampfe singen ließ, war angeblich zu weich. Sein Nachfolger galt schneil als zu hart "Ummenschliches Training" hielten ihm Littbarski und Klaus Fischer vor, als sie fern der Heimat mit der Nationalmannschaft in Oslo waren. Sie mußten dafür 2000 Mark Strafe zahlen. "Der Tramer, der zu uns paßt, muß wohl erst noch gebacken werden", erkannte Torwart Harald Schumacher die besonderen Umstände gerade im Schatten des

Schumacher, der sich vor zwei Jahren ausdrücklich auf die Qualitäten des Trainers Michels berief, als er sich für fünf Jahre an den Klub band, war es, der die Trennung einleitete. Die Pfiffe des enttäuschten Publikums nach dem blamablen Kölsch-Kölschen Pokalfinale noch im Ohr,

portern des heimischen Boulevard-Blatts Express in den Stenoblock: Michels lebt wie in einer Wasserburg. Ich war der einzige Steg zu ihm. hatte, lagen ihm mehrere Angebote. Aber auch der ist eingebrochen. Es muß ein anderer Trainer her, Michels sagt selbst, daß er kein Trainer ist, der junge Leute embauen kann." Der 29jährige Nationaltorhüter forFINE

derte zidem, es milßten noch andere Köpfe rollen". Die Attacken blieben für ihn weitgehend ohne Folgen. Michels setzie auf schnelle Erfolge in der Meisterschaft und zeigte sich ratios, als die ausblieben, und sein versprengtes Häuflein ein Bild des Elends bot. Die Mannschaft war in sich zerstritten. Michels-Kollegen äu-Berten übereinstimmend die Ansicht, der Holländer habe den entscheidenden Fehler gemacht, als er zuließ, daß Schumacher nach seiner Genesung sofort wieder ins Tor durfte, ohne daß der Kicker sich entschuldigen mußte. Gestern tagte der Vorstand des

Bundesligaklubs in Dauersitzung hinter den verschlossenen Türen des Lotto-Hauses. Ein Lotterie-Spiel soll's nicht geben, um aus Krise und Klüngel herauszukommen. Fürs erste soll Manager Löhr (41), der vor Jahren als Assistent von Hennes Weisweiler auf der Bank saß, die Mannschaft betreuen.

#### **GOLF**

### Langer wieder

G. A. B. York/Bad Ems Dem deutschen Golf-Profi Bernhard Langer gelang wieder einmal ein bedeutender internationaler Erfolg. Bei der mit rund 440 000 Mark dotierten "Benson & Hedges Open" im Fulford Golfclub in York war der 25 Jahre alte Anhausener nur um einen Schlag schlechter als der Gewinner John Bland (Südafrika). Langer benötigte (bei Par 72) 274

Schläge (68+68+71+67). Für den zweiten Platz kassierte Langer umgerechnet rund 48 000 Mark und hat damit in diesem Jahr schon über eine halbe Million Mark an Preisgeldern gewonnen. In der Verdienstrangliste der europäischen Profi-Golfer belegt Bernhard Langer jetzt den dritten

Rang.
Die Entscheidung im englischen
York fiel erst in der letzten Runde. Mit 67 Schlägen spielte Langer das beste Ergebnis, doch Bland war nur um einen Schlag schlechter. Dritter wurden der German-Open-Sieger Co-rev Pavin (USA) und Jeff Wall (Wales) mit je 276 Schlägen.

Als neuer Deutscher Mannschaftsmeister gewannen die Düsseldorfer Golfamateure des Hubbelrather GC erstmals den seit 30 Jahren ausgespielten "Clubpokal" von Deutschland. Sie feierten in Bad Ems einen überlegenen Endspielsieg von 9:3 Punkten (Vierer 1,5:2,5 / Einzel 7,5:0,5) gegen den GLC Kronberg, der damit schon im dritten Finale hintereinander sieglos blieb. Dritter wurde der Stuttgarter GC

Solitude mit 6,5:5,5 (2:2/4,5:3,5) gegen den GLC Berlin-Wannsee.

Titelverteidiger Hamburg-Falkenstein, mit 13 Erfolgen Rekordmeister, davon die letzten sechs Jahre hintereinander, traf durch das unglückliche Los diesmal gleich im ersten Spiel auf die Hubbelrather und unterlag ersatzgeschwächt knapp mit 5,5:6,5 (3:1/2,5:5,5). In den letzten vier Jahren hatten die Falkensteiner stets erst im zweiten Spiel in der Vorschlußrunde knapp gegen die Hubbelrather

Absteiger aus der Klasse I sind die Braunschweiger und Hanauer.

#### SEGELN

### Die Taktik geändert: Nur Zweiter

Zwei Wochen nach ihrem Sieg bei den vorolympischen Segel-Wettbe-werben mußten sich Joachim Griese (Hamburg) und Vorschootmann Michael Marcour (Möhnesee) bei der Weltmeisterschaft der Starboote mit dem zweiten Platz begnügen. Mit einem zehnten Platz in der sechsten und letzten Wettfahrt verteidigten die beiden Spanier Antonio Gorostegui und Jose Luis Doreste ihren Titel.

Nach drei Tagessiegen hintereinander war Griese/Marcour die Silbermedaille schon vor dem Start zur Schlußwettfahrt sicher. Um den beiden Spaniern noch den Titel zu nehmen, stellte die deutsche Crew, die zuvor immer vorneweggesegelt war, ihre Taktik um. "Wir wollten uns direkt hinter Gorostegui legen, um ihn unter Kontrolle zu halten und eventuell zum Fehlstart treiben", erklärte Griese seinen Plan. Statt dessen schoben sich aber zwei andere Boote dazwischen, und die Deutschen gerieten in den Windschatten. Bei der Wende an der zweiten Tonne waren Griese und Marcour schon soweit zırückgefallen, daß sie sich zur Aufgabe entschlossen. Statt über die Ziellinie segelten sie in den Hafen des California Yacht Club. Die letzte Wettfahrt gewannen die Österreicher Randaschl und Ferstl. Während sich Bundes-Honorartrai-

ner Franz Untersberger über den ver-paßten Titel ärgerte ("Immer diese Spanier! Ausgerechnet bei der WM schnappen sie uns das Gold vor der Nase weg", sind die Spanier für Joachim Griese zu Recht Weltmeister: "Keine Frage, sie haben Platz eins verdient." Deshalb stellt der Hamburger sein Licht aber nicht unter den Scheffel: "Wenn wir bedenken, daß wir erst seit Saisonbeginn zusammen segeln, dann sieht die Bilanz 1983 doch nicht schlecht aus."

Mit Uwe von Below/Franz Wehofsich (Hamburg/Möhnesee) als Fünften und den Europameistern Alexander Hagen/Vicent Hösch (München/ Rimstig) als Siebten plazierten sich insgesamt drei deutsche Boote unter

### **SCHWIMMEN**

# "Niederlage formt mich"

dpa, Rom Vor dem 200-m-Freistil-Finale bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom führte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) ein Interview mit Weltmeister Michael Groß.

Groß: Erfolgé sind nicht zwangsläufig oder bloßein Abfallprodukt, sondern eine schöne Nebengabe. Frage: Ohne Erfolge aber könnten Sie diese Erlebnisse gar nicht erst

sammeln .... Groß: Der Erfolg ist praktisch die Ausnahme von der Niederlage. Wenn ich einmal nicht Erster bin, ist das für

Frage: Halten Sie diese Öffentlichkeit deshalb für ungerecht und Greß: Sie setzt immer voraus, daß

entwickelt und keine Fehler macht. Aber ich bin auch nur ein Mensch.

großen Erwartungen Groß: Eigentlich überhaupt nicht. Wenn ich mich als Herzeigefigur vergewaltigen hätte lassen, dan wäre der Spaß verlorengegangen. Hinter-

Frage: Könnten Sie sich verstellen, für Geld zu schwimmen? Groß: Erstens gibt es im Séhwimm-sport keine Profis. Und – nee, das ist

Thema Werbung? Groß: Ich wurde nicht für Linge werben, mit denen ich mich nicht identifizieren könnte.

# Michael Groß:

Frage: Was bedeutet Ihnen das

Schwimmen als Leistungssport? Groß: Das ist für mich ein Hobby wie für andere Briefmarkensammeln. Das Schwimmen ist für mich praktisch die Schule des Lebens. Deshalb wäre es für meine Persönlichkeit vielleicht auch ganz gut, wenn ich einmal so richtig eins auf die Hose Frage: Und die Erfolge?

lage. Ich sehe das nicht so.

man übermenschliche Qualitäten Frage: Ist der Spaß am Schwimmen mit den Erfolgen uhd den

her besteht die Gefahr des Nicht-nein-sagen-Könnens. Ich sage nie ja, deshalb kann ich auch immer nein

nicht drin.

Frage: Und wie betrachten Sie das

### Tamara träumt von einem Sprung über 2,10 m-Wissenschaftler aber haben 2,18 m errechnet

Es waren ja nicht nur die beiden Esprünge über 2,03 Meter, mit ten erreicht. Vor 22 Jahren übersprang die Rudenen Ulrike Meyfarth und Tamara Bykowa in den Weltrekordhimmel schwebten. Es waren vor allem die (vorerst noch) mißglückten Versuche über 2,05 Meter, die kühne Prognosen veranlaßten. Beide Springerinnen schwebten boch über der Latte, um dann mit der Unterseite des Oberschenkels oder

geben? Flüge über 2.08 Meter? 2.05 Meter sei für sie ein sehr konkretes Ziel, hatte die sowietische Weltmeisterin Tamara Bykowa schon im Frühjahr in Budapest gesagt, als sie zum ersten Mal in der Halle 2.03 Meter überwunden hatte. Und: "Ich träume von einem Sprung über 2,10 Meter." Sind das wirklich nur Träume oder doch

mit den Hacken zu reißen. Was hät-

ten Lichtschranken-Messungen er-

### STAND PUNKT

schon realistische Zielvorstellun-

gen? Wohin entwickelt sich der

Frauen-Hochsprung? Müssen uns künftig an Höhen von 208 Meter oder 2,10 Meter gewöhnen? Als die Italienerin Sara Simeoni

1978 mit 2,01 Meter einen neuen Weltrekord aufstellte, stuften Sportwissenschaftler in Leipzig und Moskau dies als eine überaus mittelmäßige Leistung ein. Mehr noch: Der in der Öffentlichkeit überschwenglich gefeierte Höhenflug der Simeoni galt den Wissenschaftlern sogar als schlechtester Frauen-Weltrekord. Zugrunde lag für diese Berechnung der damalige Männer-Weltrekord des Sowietrussen Jaschtschenko von 2,34 Meter. Daran gemessen hätten die Frauen noch einen großen Nachholbedarf, denn der Grenzbereich im Frauen-Hochsprung liege immerhin bei be-achtlichen 2,18 Meter.

2,03 Meter heißt nun die neue Marke bei den Frauen, und 2,37 Meter stehen bei den Männern als Weltrekord zu Buche. Viel hat sich also seit 1978 nicht geändert: Die Männer befinden sich bereits im Grenzbereich, die Frauen haben etwa 86 Prozent der wissenschaftlich ausgeklügelten Rekordmöglichkei-

mänin Jolanda Balas im Schersprung bereits die damalige Weltrekordhöhe von 191 Meter. Die Sprungkraft der langbeinigen Bu-karesterin war gewaltig, die Tech-nik hausbacken. Heute sagt die Balas: "Es wird zwar immer spekulativ bleiben, aber irgendwie glaube ich, daß mir mit der Flop-Technik die damals noch in weiter Ferne thronende Traummarke von 2 Metern gelungen wäre." Doch das Rückwärts-über-die-Latte-Segeln, in den späten sechziger Jahren erfunden von dem amerikanischen Olympiasieger Dick Fosbury, kann-

te man damals noch nicht.

zehn bis 15 Zentimeter niedriger als 2,10 Meter sind. Noch eine These: Dietmar Mögenburg hat seine Körpergröße um 33 Zentimeter übersprungen, der Amerikaner Jacobs - nur 1,70 Meter groß - sogar um 51 Zentimeter. Ulrike Meyfarth ist 1,88 Meter groß, sie läuft über 100 Meter 12.4 Sekunden. Biomechaniker trauen ihr bei diesen Werten einen Sprung bis zu 30 Zentimeter über ihrer Körpergröße zu. Damit wäre der Grenzbe-

reich von 2.18 Meter erreicht.

Geschwindigkeit von 11,6 Seinin-

den die Höhe von 2,10 Meter. Es

gibt Weltklasse-Hochspringerin-nen, die ebenfalls diese Anlaufge-

schwindigkeit entwickeln, doch

umgesetzt wird sie in Sprünge, die



Zwei Meter hätte sich Jolanda Balas schon vor 22 Jahren zugetraut, inzwischen gibt es einschließlich der Hallenleistungen 13 Springe über 2 Meter und mehr. Erzielt wurden sie von nur sechs Athletinnen: Rosi Ackermann ("DDR"), Sara Simeoni, Coleen Sommer, Louise Ritter (beide USA), Ulrike Meyfarth und Tamara Bykowa. Von Leistungsexplosion also keine Spur. 2,18 Meter sei in etwa der Grenz-

bereich bei den Frauen, das haben die Wissenschaftler hochgerechnet. Für diese These steht folgendes: Ein löjähriger jugendlicher Hoch-springer schafft bei einer 100-m-

Der Frauen-Hochsprung, international derzeit von vier Damen beherrscht, ist trotz der Rekordsprünge der letzten Jahre stets überschätzt worden. Es liegt wohl vor allem an der Naivität der Trainer, den Frauen nicht allzuviel zuzutranen. Sonst würde es schneller aufwärts gehen. Die sowjetische Weltmeisterin Tamara Bykowa zum Beispiel verfügt über eine hervorragende Körperbeherrschung. Schon deshalb sollte sie, ebenso wie Ulrike Meyfarth, nicht nur von den ganz großen Sprüngen träumen - sie

## Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts und Gesellschaftspolitik". Heft 16 der "Orientierungen" enthalt eine Bibliographie zur Sozialen Marktwirtschaft 1982, setzt sich auseinander mit gesellschaftspolitischen Leitbildern der Gegenwart und der Notwendigkeit neuer Maßstäbe. Sonderbeiträge befassen sich mit Karl Macx und dem Marxismus sowie den Verhältnissen im Steuerstaat, im Verkehrswesen und in der Gesundheitspolitik.

Möchten Sie "Örientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -Bitte, schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.





Gangster-Epen mit spritzigen Dialogen: Die "Dünner Mann"-Filme

### Eine Ehe, die beiden Spaß macht

om Inhalt her sind sie den Gang- Kamera das ideale Paar spielten, waster-Epen zuzuordnen; den Dialog haben sie von der "sophisticated comedy" entlehnt - aus dieser Mischung sind die Filme um den "Dünnen Mann" hergestellt. Die Melange war so erfolgreich, daß der dünne Mann sechsmal für einen Titel herhalten mußte, obwohl sein Erfinder, der ehemalige Pinkerton-Detektiv, nachmalige Kriminalschriftsteller und jüngst, von Wim Wenders, zum Protagonisten eines Films ernannte Dashiell Hammett nur ein einziges Buch dieses Titels veröffentlichte: .The Thin Man" erschien 1934 und wurde noch im selben Jahr von MGM

auch ih

über2.10m.

m errechna

SE BOOK TO SEE THE PERSON

\*\* **W**ar\*-\*\*\*

ەسىق ۋ

ke mail

Ein kongeniales Paar konnte man für die Filme (von denen, wie nicht anders zu erwarten, die letzten immer fader wurden) gewinnen: William Powell spielte den ehemaligen Detektiv Nick Charles, der sich seit der Heirat mit seiner vermögenden Frau Nora vornehmlich um die Verwaltung ihres Vermögens kümmert. Diese wurde, hübsch, spitzzüngig und mit einer gehörigen Portion Ironie, von der fabelhaften Myrna Loy gespielt. Nicht zu vergessen Mr. (und später Mrs.) Asta, ein Foxterrier, der beim Versteckspielen nur ein bißchen schummelt, dafür mitunter entscheidend in die Handlung eingreift.

ren sich Powell und Loy nach Drehschluß ganz und gar nicht grün. Davon merkt man in den Filmen jedoch nichts; zwischen dem Knallen von Champagnerkorken und Revolverkugeln knistert eine Menge Erotik, wenn auch mit der entsprechenden Dezenz, für die die Lichtspiele der dreißiger Jahre nun einmal berühmt

Eine recht schillernde Gestalt ist dieser Nick Charles, ein Lebens-kinstler und Playboy (jedoch stets die Grenzen der Ehe respektierend!),

Mordsache "Dünner Mann" – ZDF, 19.30 Uhr

der wegen seines ehemaligen Berufes immer noch intensive und freundschaftliche Kontakte zur Halb- und Unterwelt pflegt. Auch Nora, aus äu-Berst feinem Hause stammend, fühlt sich sichtlich wohl in der Gesellschaft schwerer Jungen und leichter Madchen. Perfid mischen die Drehbuchautoren die unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten durcheinander - wollen sie etwa boshafterweise anderten, daß im Grunde alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind?

Vermutlich ist einiges von Ham-metts Charakter und Persönlichkeit in die Figur des Nick Charles eingeflossen, so wie Nora ihr Vorbild hatte Während Nick und Nora vor der in der Bühnenschriftstellerin Lilian

menlebte. In ihrer Biographie bemerkt sie dazu: "Es war schön, Nora zu sein, die mit Nick Charles verheiratet war - vielleicht eine der wenigen Ehen in der modernen Literatur, in der sich der Mann und die Frau lieben und ihr gemeinsames Leben genießen "

Anders als in den Komödien, die gewöhnlich endeten, wenn die Liebenden sich in die Arme fielen, anders auch als in den Melodramen, die die Ehe als saure Verpflichtung zur Opferbereitschaft (meistens der Frau) darstellen, zeigen die "Dünner-Mann-Filme" eine Gemeinschaft, die den Partnern Spaß macht: Hauptsache, es ist immer genügend Eis im Kühl-schrank für die allzeit fälligen Cock-

Eine Konzession an die traditionelle Familie konnten sich die Autoren aber doch nicht verkneifen: Am Ende des zweiten Films ("After the Thin Man", den das ZDF am kommenden Freitag zeigt) strickt Nora Babykleidung. Und schon in der vierten Folge ("Shadow of the Thin Man") tritt Nick jr., mittlerweile sechs Jahre alt, eifrig in Daddys Fußstapfen. Dafür hatte man Mr. und Mrs. Asta aufs Altenteil geschickt. Denn welcher Schauspieler tritt freiwillig gegen Hunde und Kinder an?

RAINER NOLDEN

### US-Parteien wissen: Stimmen der "Hispanics" können die Präsidentschaftswahl entscheiden

18 Millionen in vier Schlüsselstaaten / Eine Minderheit mit Sonderinteressen / Reagan umwirbt sie

THOMAS KIELINGER, Santa Fé Die Hände, die in diesem Land den Salat und die Baumwolle pflükken, sind die Hände, die den nächsten Präsidenten dieses Landes bestimmen könnten." Der Mann, der dies sagt, ist Gouverneur Toney Anaya von New Mexico. Mit seinen Worten verbindet er Stolz und Drohung: Stolz, daß er zu einer in den USA immer wichtiger werdenden Minderheit, den "Hispanics", den Latino-Amerikanem, gehört, noch dazu an führender Stelle als Gouverneur seines Bundesstaates; Drohung, weil er mit diesen und anderen Außerungen die beiden großen Parteien, Re-publikaner und Demokraten, wissen läßt: Die "Hispanics" könnt ihr nur noch unter Gefahr für euer eigenes politisches Überleben ignorieren.

Es bedurfte nicht dieser Warnung Anayas, um das politische Establishment wachzurütteln. Spätestens seit der Volkszählung von 1980 weiß man es amtlich: Die Latino-Amerikaner gehören zu der am raschesten wachsenden Minderheitengruppe in den USA. Sie zählt heute etwa noch 14 Millionen Menschen, dürfte aber bis Ende des Jahrhunderts die 40-Millionen-Grenze überschritten haben. Damit hätte sie die bisher größte ethnische Minderheit, die Farbigen (zur Zeit 26 Millionen), überflügelt.

Tatsächlich zählen die "Hispanics" heute schon – grob geschätzt – mindestens vier Millionen mehr als die 1980 festgestellten 14 Millionen. Eine nicht auslotbare Grauziffer illegaler Einwanderer aus den spanischsprachigen südlichen Ländern Amerikas wohnt, oder besser: haust im Bannkreis der großen Städte mit auffallend spanischem Gepräge: Miami, Los Angeles, El Paso, Phoenix, Houston, San Antonio. Sie vermischen

sich mit dem Bodensatz legal Eingewanderter, nehmen schlechte Jobs an, die ebenso schlecht bezahlt werden und gehen - aus Furcht vor Deportation - allen bürokratischen Er-

fassungen aus dem Wege. Als eine Minderheit mit solch explosivem Bevölkerungspotential reklamieren die "Hispanics" immer mehr vom "Platz an der Sonne" in der amerikanischen Gesellschaft. Wie auch die Farbigen der USA entdekken sie, daß die Stimmabgabe der sicherste Weg zu mehr Einstuß und Macht darstellt. Traditionell aber hapert es da besonders. Nicht mehr als 30 Prozent aller stimmberechtigten Hispanics" fanden beispielsweise bei der Präsidentenwahl des Jahres 1980 den Weg zur Wahlurne. Insgesamt waren es nach Hochrechnungen nicht mehr als 3,4 Millionen, die ihr Wahlrecht, ausübten.

#### Furcht vor "Entdeckung"

Um wählen zu dürfen, muß man sich in den USA erst registrieren lassen. In einem Land, das keinen Ausweiszwang kennt, ist der Wohnnachweis die Grundvoraussetzung zur Wahlberechtigung. In Kreisen der \_Hispanics\*, die auch bei legalem Status noch zu Tausenden mit der Einwanderungs- und Steuerbehörde auf Kriegsfuß leben, ging mit der Registrierung immer die Furcht um, "entdeckt" zu werden, mit irgendeiner illegalen Aktivität aufzufliegen, etwa wenn man einem nicht registrierten Familienmitglied Unterschlupf gewährte. Hinzu kam eine unter den Latinos besonders große politische Apathie. Die wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen sie leben, waren nicht geeignet, bürgerliches Selbstvertrauen zu wecken. Gegen Apathie und Registrierungsinitiativen unter den "Hispanics" zu Felde zu ziehen. Mindestens eine Million mehr Wähler will man im nächsten Jahr zur Beteiligung an den Präsidentschaftswahlen bewegen. Aber auch vor 4,4 Millionen spanischsprachiger Wähler brauchten die Parteispitzen von Republikanern und Demokraten noch keine Angst zu haben, wäre da nicht der Umstand, daß sich dieses Wählerootential in vier Schlüsselstaaten des Westens und Südwestens zusammenballt: in Kalifornien, Arizona, New Mexico und

angst versuchen jetzt etliche Bürger-

Texas. In New Mexico machen Latinos bereits 33.1 Prozent aller Wahlberechtigten aus; in Kalifornien und Texas. den zwei (mit New York) bevölkerungsreichsten US-Bundesstaaten. kommen sie immerhin auf 16 bis 17 Prozent. Die genannten Bundesstaaten aber stellen allein unter sich 88 Wahlmänner – das ist fast ein Drittel der 270 Wahlmännerstimmen, die zur Wahl des Präsidenten nötig sind. Das heißt, der Stimmenanteil der "Hispanics" wird möglicherweise wahlent-

Präsident Reagan verbrachte denn auch unlängst fast eine ganze Wahlkampfwoche lang unter den verschiedenen spanisch-orientierten ethnischen Zentren des Südens und Südwestens. Traditionell wählen 80 bis 90 Prozent dieser "Hispanics" demokratisch - aber Ronald Reagan konnte in diese Phalanx einbrechen und 1980 ungefähr 28 Prozent ihrer Stimmen auf sich vereinen. Um diese 28 Prozent muß er frei-

lich sehr bangen. Entlang der mexikanischen Grenze ist ein spanischsprachiger Armutsgürtel entstanden. Streit mit dem Weißen Haus gab es auch lange um die zweisprachige Erziehung - ein Konzept, dem die Reagan-Administration sich ursprünglich heftig widersetzte. Die spanischsprachige Minderheit fordert, Einwandererkindern den Übergang in das englischsprachige Milieu zu erleichtern, indem ihnen Unterricht vorübergehend in ihrer eigenen Sprache angeboten wird.

#### Rhetorische Umkehr

Generationen von Einwanderern haben, so lautet das Gegenargument in den USA, in den englischsprachigen Grundstrom Amerikas gefunden und dabei ihre Muttersprache dem Englischen untergeordnet. Wären sonst die USA zu einem einheitlich englischsprachigen Land geworden? Die Forderungen der spanischen Minderheit aber liefen darauf hinaus, Spanisch gleichrangig neben Englisch aufzubauen und die Assimilation dieser Einwanderer zu verhin-

Trotz dieser gewichtigen Argumente hat Präsident Reagan sich zuletzt vage für zweisprachige Lemprogramme ausgesprochen - Wahlkampftaktik läßt ihn zumindest in seiner Rhetorik diese Umkehr vollziehen, auch wenn damit noch keine Bundesmittel für dergleichen Programme lockerzumachen sind.

Die Frage nach dem Wählerverhalten der "Hispanics" verblaßt gegenüber dem immensen menschlichen und soziologischen Problem der nicht gebändigten illegalen Einwanderung aus dem Süden. Der Strom wird noch zunehmen, wenn die politische Unruhe in Mittelamerika anhält. Hier geht es nicht nur um die Wahl oder Wiederwahl einzelner Politiker, sondern auch um die ethnische

### **KRITIK**

#### Aber Anouilh ist mehr

Auch um 1910 ist es etwas schwer vorstellbar, daß sich eine Achtzehnjährige sage und schreibe 17 Jahre lang allein mit den Briefen begnügt, die ihr der geliebte Mann schreibt, seit sie gemeinsam den "Walzer der Toreros" tanzten. Doch Jean Anouilh will es so in seinem gleichnamigen Stück. Und was man an keinem deutschen Theater erlebte. war jetzt im ZDF zu sehen: Die Dramaturgen des ORF kennen den französischen Meister des funkelnd geschliffenen Dialogs noch.

Allerdings nur die Dramaturgen. Alle anderen, Regisseur Herbert Fuchs einbegriffen, setzten auf das, was in den Programmzeitschriften turbulente Unterhaltung" heißt. Quirlend lebendig, um nicht zu sagen hektisch muß es also zugehen, alle Auftritte müssen blitzschnell erfolgen. Nur so entsteht garantiert eine Aufführung nach jenem Strickmuster, nach dem man im deutschen Fernsehen ohne jede Rücksicht auf stilistische Eigenarten alles spielt: es. Im vergangenen Jahr aber verging Georg Kaiser bis Giraudoux, Max Die Einschalt-Quoten rutschten,

sieht alles aus, als wär's ein Stück von Feydeau oder sonst irgend etwas vom Boulevard.

Nichts gegen diesen, aber Anouilh ist mehr. Sein Witz, der ebenso wie seine Dramaturgie immer ein wenig an Molière erinnert, sein Verfahren, einen Charakter weniger durch Situationen denn durch sein Sprechen dingfest zu machen, kommen dann zwangsläufig gar nicht in Sicht. Bei einem des Deutschen nicht immer ganz mächtigen Schauspieler-Ensembles, in dem die weibliche Hauptrolle an die – fraglos attraktive – Sprechmarionette Ulli Philipp fiel und in dem in ihren kurzen Auftritten Brigitte Neumeister als Schneiderin und Walter Langer als Pfarrer noch die besten waren, ist das auch gar nicht möglich. KATHRIN BERGMANN

Die Bedrohung aus der "Dose"

7or drei Jahren noch lächelten die Telekraten bei uns über den Bankert Video". Schund nannten sie von Schnitzler über Wedekind und den Fernseh-Machern das Lächeln: Frisch und Harold Pinter. Am Ende Grund: Video. Man reagierte und lan-

cierte 1982 drei pointierte Filme gegen Video auf den Bildschirm, die vorgaben, über Video zu informieren, es aber als Porno-TV herunterputzten.

Dem WDR bliebesvorbehalten, eine Kurskorrektur nach außen durchschimmern zu lassen; der Beitrag "Video contra Fernsehen" brachte eine Füllerichtiger Informationen überdas Vordringen von Video. Erstmals bemühte sich ein Autorenteam um seriöse Berichterstattung übers "Vierte Programm": Heute sind zehn Prozent der Haushalte hierzulande mit Recordern ausgerüstet. 1990 sollen es 50 Prozent sein. Die Videofirmen kaufen Spitzenfilme aus Hollywood für 500 000 Mark, das Fernsehen darf keine 100 000 Mark ausgeben. Der Beitrag zeigte vor allem eins: Die Öffentlich-Rechtlichen werden Video nicht nur am Zuschauerschwund zu spüren bekommen. Denn auch die werbende Wirtschaft wird umdenken.

Der Bericht hatte auch Schattenseiten: Es kamen außer Bayerns Unterhaltungs Chef Christof Schmid keine kompetenten Fernsehmänner zu Wort. (Peter Gerlach vom ZDF beispielsweise hätte sagen können, wie das Fernsehen auf Video reagieren wird). Und Schmid machte einen wichtigen Hinweis: Livesendungen könnten der Videokost aus der Dose Paroli bieten. REGINALD RUDORF

### Guerrilla in El Salvador | Stur betreibt Glistrup steckt in der Defensive

Bei der Armee schwindet Interesse an Verhandlungen

Nach einer Pause von vielen Monaten explodieren wieder Bomben in der salvadorianischen Hauptstadt. Gewöhnlich gehen zwei oder drei Sprengstoffladungen pro Woche in die Luft, meist nachts. Der Oberstleutnant Ricardo Cienfuegos, der Pressesprecher der Streitkräfte, spricht ironischerweise von einer "positiven Entwicklung". Er erläutert: "Das sind Verzweiflungstaten. Terrorismus zmiick kehren."

Die Rebellen der marxistischen Befreiungsfront Farabundo Marti (FMLN) befinden sich heute in der wohl schwierigsten Situation seit dem Beginn des Bürgerkrieges vor dreieinhalb Jahren. Die Aussichten auf einen militärischen Sieg sind in weite Ferne gerückt. Selbst die amerikanischen Militärberater, die zu Jahresbeginn noch besorgt über die Entwicklung waren, außern heute Optimismus. "Die Armee kann die Lage unter Kontrolle bekommen". sagt einer der in der Schlüsselprovinz San Vicente stationierten Amerikaner, "das ist nur eine Frage der Zeit."

Die schweren Rückschläge lassen der FMLN nach Ansicht vieler diplomatischer Beobachter nur noch eine Hoffnung offen: eine politische Lösung.

 Am 6. April wird Melida Anaya Montes, die Comandante Ana Maria, in der nicaraguanischen Hauptstadt Managua ermordet. Ebenfalls in Managua stirbt am 12. April Salvador Cayetano Carpio angeblich durch Selbstmord; mt 62 Jahren ist er der älteste und zugleich prominenteste salvadorianische Guerrilla-Führer. Die mutmaßlichen Hintergründe beider Todesfälle: ideologische und taktische Meinungsverschiedenheiten. Als Melida-Mörder sitzt Rogelio Bazzaglio im Gefängnis, einst einer der engsten Vertrauten Cayetanos.

 Ende April wird Verteidigungsminister General José Guillermo Garcia durch General Carlos Eugenio Vides Casanova abgelöst. Vides läßt den Krieg nach Empfehlungen der Amerikaner führen: Nachteinsätze, zivile Hilfsprogramme. Zum ersten Mal werden die Rebellen gejagt, und man

WERNER THOMAS, San Salvador kümmert sich um die Probleme der Bevölkerung.

• Ende Juli schickt US-Präsident Reagan Kriegsschiffe nach Mittelamerika, um den Druck auf Nicaragua zu verstärken. In Managua kursieren Gerüchte, daß die sandinistischen Comandantes der FMLN-Führung nahelegen, unter allen Umstän-den Verhandlungen anzustreben. Sie müßten jetzt ihre eigene Revolution retten und könnten vorerst keine Waffen mehr liefern und logistische Hilfe leisten. Die FMLN-Führung, die in Managua ihre Kommando-Zentrale unterhält, reagiert angeblich verär-

Die Rebellen haben sich auf ihre sicheren Stützpunkte im Norden El Salvadors entlang der Grenze zu Honduras zurückgezogen. So ist es zu erklären, daß man heute die gesamte Panamericana-Straße entlangfahren kann, ohne von einem Partisanenkommando gestoppt zu werden, das "Kriegssteuer" kassiert. Ein Nicaraguaner mit guten Kontakten zur FMLN berichtet: "Die Comandantes machen eine Bestandsaufnahme." Nach dem Tod des doktrinären

Marxisten Cayetano Carpio, der selbst taktische Kompromisse mit dem Gegner ablehnte, scheint die gesamte FMLN-Spitze Verhandlungen zu unterstützen. Mit militärischen Fortschritten schwindet andererseits bei den salvadorianischen Streitkräften das Interesse an einer diplomatischen Lösung. Ein hoher Offizier versichert: "Wir werden dafür sorgen, daß diese Leute am Verhandlungstisch nicht das erreichen, was sie auf dem Schlachtfeld vergeblich gewinnen wollten." Selbst die Christdemokraten, die liberalste Partei des Landes, möchte der FMLN nur das Angebot einer Teilnahme an den für Ende 1983 oder Anfang 1984 geplanten Wahlen unterbreiten.

In San Salvador glaubt kein diplomatischer Beobachter ernsthaft an eine Teilnahme der marxistischen Opposition an den Wahlen oder erfolgreiche Verhandlungen. Viele rechnen dagegen mit einem baldigen militärischen Kraftakt der 4000 FMLN-Kämpfer, um die euphorische Stimmung der Streitkräfte zu trüben.

## den Sturz der Regierung

Dänemarks Steuerrebell riskiert Zukunft seiner Partei

R. GATERMANN, Kopenhagen Der Gründer der Fortschrittspartei, Mogens Glistrup, wird am 31. August sein Arbeitszimmer im Parlamentsschloß Christiansborg mit einer Zelle im Gefängnis Horseröd tauschen. Ob der exzentrische Politiker damit auch seinen Einfluß auf die Partei und somit auf die dänische Politik verliert, wird sich am 9. September auf einer Sondersitzung des Folketings zeigen, wenn die wenigen noch verbliebenen Glistrupschen Vasallen in der Fortschrittspartei entweder auf Anordnung ihres Meisters die Mitte-Rechts-Koalition unter dem Konservativen Poul Schlüter stürzen oder die Interessen der Partei und des Landes über die Rachsucht Mogens Glistrups stellen.

Das Dilemma der Regierung ist, daß sie im Parlament über keine eigene Majoritāt verfügt. Um ihre Vorlagen durchzubringen, braucht sie neben den Stimmen der sozial-liberalen Radikale Venstrepartei auch die der Fortschrittspartei. Am 9. September, wenn die Parlamentarier aus der Sommerpause zurückgerufen werden, geht es um die Beschneidung des staatlichen Finanzausgleichs für die Gemeinden und Provinzregierungen. Ihm will die Fortschrittspartei nur zustimmen, wenn gleichzeitig der Freibetrag bei der Einkommenssteuer angehoben wird. Im Regierungslager hofft man immer noch auf einen Kompromiß, von dem Glistrup allerdings nichts wissen will.

#### "Chaotische Zustände"

Nach der Verurteilung des Anfang der 70er Jahre erfolgreichsten dänischen Steueranwalts zu dreieinhalb Jahren Gefängnis wegen schwerer Steuervergehen wurden die Auseinandersetzungen in der Partei über die künftige Rolle ihres Gründers immer heftiger. Sie kulminierten vergangene Woche, als zwei ihrer 15 Abgeordneten, der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Erling Askjaer Jörgensen, und Anker Tang Sörensen, der sich vor ein paar Jahren vergebens um den Parteivorsitz bewarb, wegen "chaotischer Zustände" der Partei dieser den Rücken kehrten. Damit haben seit der Parlamentswahl 1981 drei Abgeordnete der Fort-

schrittspartei die Fraktion verlassen. Glistrup hat in der stürmischen Fraktionssitzung zwei Dinge gefordert: einmal wollte er sein Stimmrecht in der Folketing-Gruppe behalten, obwohl er aufgrund des Urteils aus dem Parlament ausgeschlossen worden ist, und zum anderen forderte er, der Verhandlungsdelegation anzugehören, die mit der Regierung nach einem Kompromiß suchen soll. Nachdem Poul Schlüter jedoch von vornherein erklärt hatte, Glistrup nicht zu empfangen, beugte sich die ser schließlich dem Wort des Ministerpräsidenten. Andererseits setze er sich mit acht zu sieben Stimmen. darunter seine eigene und die seines Ersatzmannes, in der Stimmrechtsfrage durch, was Verkehrsminister Arne Melchior zu dem Kommentar veranlaßte: "Dies ist ein Skandal und eine Mißachtung des Obersten Gerichtshofes."

#### Im Gefängnis aktiv

Aber das stört Glistrup, der sich als Opfer eines politischen Komplotts darstellt, wenig. Wenn er am 31. August ins Gefängnis Horseröd einzieht, will er nicht nur an seinem Buch weiterarbeiten, seine Klage gegen Dänemark beim Europäischen Gerichtshof vorbereiten und sein Archiv ordnen, sondern auch das künftige Parteiprogramm zu Papier bringen. Dies dürfte eine vergebliche Mühe sein, falls die Fortschrittspartei mit ihren Gegenstimmen am 9. September Poul Schlüter dazu zwingen sollte, Neuwahlen auszuschreiben. Dann würde sie nämlich mit zu den großen Verlierern gehören.

Ole Borre, Professor für politische Soziologie an der Universität Aarhus, sieht die Zukunft der Partei, die 1973 auf Anhieb die zweitgrößte Fraktion stellte, so: "Bei der nächsten Wahl wird die Fortschrittspartei als eine kleine sektiererische Partei dastehen, die von der Zwei-Prozent-Sperre bedroht wird." 1981 erreichte sie noch 8,9 Prozent. Und Parteivorsitzender Jacobsen meinte nach der chaotischen Fraktionssitzung: "Der Kongreß am 15./16. Oktober wird darüber entscheiden, ob die Fortschrittspartei künftig eine politische Partei oder eine religiöse Bewegung sein wird."

### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Tagesschau, Tagesthem 10.23 Yom Webstuhl zur Welt

15.25 Der Mann in den Bergen Die Glückssucher 16.10 Tagesschau 16.15 Innenansickten: Die Mißbandelten

Frauenhaus in Frankfurt Frauenhaus in Frankfurt
Von Aysim Atsiz, Werner Filmer
und Dieter Storp
Sie werden geschlagen, vergewaltigt, gequält – von ihren Ehemännern. Diese mißhandelten
Frauen sind ihren Peinigem meist
schutzlos ausgeliefert. Viele suchen Zuflucht im Frauenhaus.

17.00 Denkstel?
Der Goldfisch

Der Goldfisch

17.50 Togetschatt (Anschl. Regionalprogramme)

(Anschi, Regionalprogramme)
20.35 Die magische Show des David
Copperfield
Mit dem amerikanischen Magler
David Copperfield
Göste: Susan Anton, Catherine
Bach, Sommy Jackson, Jason
Polyarts

Robarts
Oft wird der junge Amerikaner
Copperfield als einer der größten
Magler unserer Zeit bezeichnet.
Ob Menschen oder Sachen – er
läßt alles verschwinden, aber
auch wieder auftauchen. 21.00 Report

Report
Lebensgefahr für Edlkroaten – Die
Serie der Attentate reißt nicht ab /
Der Verfassungsschutz und der
heiße Herbst – Ein Gespräch mit
Heribert Hellenbroich / "Dieser stechende Schmerz der Frei-heit..." Wladlmir Bukowski und sein neues Buch / Krebsgefahr durch Dieselabgase? / Wenn Ten-nis die Ruhe stört – Zu einem Urteil des BGH

21.45 Quincy 22,30 Tagesthomen 23.00 ARD-Sport extra Fußball-Bundesliga/Schwimm-EM in Rom/Rod-WM in Zürich



15.15 ZDF – Thr Programm 15.17 houte 15.29 Pinocchio Ohriein, Ohriein, du mußt wandem 15.45 Till, der Junge von nebendn Der blaue Brief 16.20 Ferjenkalender

16.45 Die Schlümp Abenteuer im Spukschloß
17.08 Mosaik

Mosalk
Für die ättere Generation
Vor rund 250 Jahren entstand der
Name Teufelsmoor für den Landstrich nördlich von Bremen, wo
noch heute Torf gewonnen wird.
Heute braucht man Ihn vorwiegend zur Düngung und zum Baden: 350 000 Kubikmeter Torf werden lähete dielen für die Moorböden jährlich atlein für die Moorbä-der gestochen. Bericht von Wolf-

gang Breilmann. 17.30 heute / Aus den Lünders
17.45 Tele-Hiestrierte
Zu Gast: Salsa Picante
Anschl. heute-Schlagzeilen
18.25 Rate wal mit Rassenthal

Heiteres Spiel für Leute wie du und ich 18,57 ZDF - Jhr Programm

19.30 Mordsuche "Dümer Mans" Amerikan, Spielfilm (1934) Mit William Powell, Myrna Loy, Maureen O'Sullivan, u. a. Regie: W. S. van Dyke

21.90 heute-journal 21.20 Sind die Deutschen gesünder **Bericht von Rudolf Blank** 22.05 Unser Kosmos

11. Folge: Daver der Erfanerung
Carl Sagan informiert über die Intelligenz und das soziale Verhalt

22.58 Die Umache Film von Michael Verboeven (Wh. v. 1980) Nach der Erzählung von Leonhard



Eine fashionable Familie: der frühere Detektiv Nick Charles (William Powell) ine Fras Nora (Myrna Loy) und der Fox Mr. Asta – Mordsache

### Ш.

12.60 Marco (7)
Zeichentrickserle für Kinder
Die neue Wohnung NORD/HESSEN

19.00 Beat-Club

tephen Stills 19.15 Fm rravengeschicht Lotti Huber

Mit 70 hat man noch Träume WEST/NORD/HESSEN

28.00 Togesschau 28.15 Wanderungen durch die "DDR" (2) Die Mecklenburgische Seenplotte Begegnungen von der Müntz bis Schwerin

Schwerin
Ein Film von Michael Engler
21.00 Formel Elas
ARD-Hitparade
21.45 Design lanesarchitekter
Massimo und Lella Vignelli
Von Eila Hershon, Roberto Guerra
und Wibke von Bonin
22.40 Ver vierzig Jahren
British Movietone vom 6. September 1943 und Ausschnitte aus British Movietone NR. 735 A.
Kommentar: Tadeusz Nowakowski

Kommentar: Tadeusz Nowakowski 22.55 49th Joke Box Samplers Lucky Millinder: "Four of five

25.60 Letzte Nachrichten 23.65 Soap oder Trautes Heim (25) Nur für NORD/HESSEN 23.05 Dallas SÜDWEST

Für Baden-Württembe 19.00 Die Abendschau Für Kheinland-Pfalz: 19.00 Die Abendschau Für das Saarland: File Gardeni SS: 19.30 Die Sprechstunde Das bittere Leiden – Galle

20.1% Die Pala

21.00 Frankensteins Braut US-Spielfilm (1935) 21.16 Dall Phonix aus der Asche RAYERN

18.45 Roadschow 19.00 Die Gleichaisse Jesu – Ein Bilderbuch Getter für die Christon 4. Das Salz der Erde 19.50 Formel Eles 20.15 Usser Land 20.45 Rendschou 11,00 Die Sprecks 21,45 Z. E. N. 21,50 im Gesprüch 22,55 Delles Der große Bluff 25,20 Nachrichten

zer, die Amerikaner wu

### Bonns Diplomaten müssen Gürtel enger schnallen

Kürzung der Zulagen geplant / Weniger Personal trotz gewachsener Aufgaben / Konsulat in Basel wird geschlossen EVI KEIL, Bonn Präsenz im Ausland drastisch verrinwehr", um die zunehmenden Aus- gal. In den Mittelpunkt der Arbeit

Das Auswärtige Amt, bei Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg unter dem Haushaltstitel "O-5" geführt, sieht die anstehenden Haushaltsberatungen im September mit Sorge. Zum einen sollen die deutschen Diplomaten im Ausland weniger Geld erhalten. Ihnen droht die Kürzung der Auslandszulage, mit der die erhöhten Lebenshaltungskosten in fremden Ländern ausgeglichen wird. Der Rotstift des Finanzministers soll außerdem am Stellenplan ansetzen. Das Auswärtige Amt wird im In- und Ausland künftig nur noch über 6012 Personalstellen verfügen, das sind 134 Stellen weniger als 1974.

gert, zeigt das Beispiel der Schlie-Bung des Konsulats in Basel, Die Schließung gilt als problematisch wegen der starken deutschen Industriepräsenz in der Schweiz und der Investitionstätigkeit Schweizer Firmen in der Bundesrepublik. Auch das Konsulat im schwedischen Malmö soll demnächst geschlossen werden.

Die heute schon völlig unzureichende Personaldecke im Auswärtigen Amt steht im Widerspruch zu den Reformvorschlägen im Auswärtigen Dienst, die Anfang der siebziger Jahre Botschafter Hans von Herwarth machte. Er forderte damals bereits eine Personalreserve von zehn Pro-Wie man deutsche diplomatische zent, eine Art "personelle Feuer-

landsaufgaben überhaupt bewältigen zu können. Die personelle Unterbesetzung und

die drohende Kürzung der Bezüge stehen auch im Gegensatz zu den in den letzten zwei Jahrzehnten gewachsenen Aufgaben des Auswärtigen Dienstes der Bundesrepublik. 1974 unterhielt Bonn zu 133 Staaten diplomatische Beziehungen. 1981 waren es bereits 156. Die Intensität dieser Beziehungen ist erheblich angestiegen. Dazu gehören die vielen bilateralen und multilateralen Konferenzen, der Nord-Süd-Dialog, die Erweiterung der EG von sechs auf zehn Mitgliedsstaaten und die Beitrittsverhandlungen von Spanien und Portutrat in den deutschen Auslandsvertretungen in den letzten Jahren zunehmend die Wahrnehmung der deutschen Wirtschaftsinteressen. Die Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffen einerseits und die Öffnung von Exportmärkten andererseits verlangen im Grunde eine intensive Präsenz der Bundesrepublik in allen Regionen der Welt.

Dies ist schon lange nicht mehr der Fall. 60 Auslandsvertretungen werden bei uns zur Zeit als "Ein-Mann-Botschaften" geführt, in Afrika Asien, Mittel- und Südamerika. Der Botschafter, der Kanzler, die Sekretärin und allenfalls ein Fahrer halten den ganzen Betrieb aufrecht.

#### Bastian weist Kritik der Grünen zurück

Innerhalb der Bundestagsfraktion der Grünen herrscht Unmut über den Abgeordneten und ehemaligen General Gert Bastian. Er hatte im Verteidigungsausschuß des Parlaments der Entwicklung eines neuen Panzerabwehrhubschraubers, dem PAH II, für die Bundeswehr zugestimmt. Gegenüber der WELT kritisierte gestern ein Vertreter der Grünen insbesondere, daß die Fraktion erst durch Presseberichte von dem Votum Bastians erfahren habe. Mit dem Vorgang will sich heute die Fraktion auf einer Sitzung in Bonn befassen.

Bastian selbst wies Vorwürfe als "unbegründet" zurück, seine Zustimmung zum PAH II würde die sicherheitspolitischen Grundsätze der Grünen verletzen. Denn, so der Ex-General, Panzerabwehrhubschrauber seien für eine angriffsweise Verwendung "weder gedacht noch geeignet". Vielmehr seien diese Maschinen für die von seiner Partei verlangte Umstrukturierung der Bundeswehr zu

einer eindeutig defensiv geprägten Heimatverteidigungs-Organisation "besonders wichtig". Wer diese Forderung "nicht zum bloßen Lippenbekenntnis abwerten" wolle, müsse sich für die Verwendung von Panzerabwehrhubschraubern einsetzen.

### Genscher beklagt Wende der SPD

Die SPD verwirft nach den Worten des FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher jetzt eine Politik, die sie als Regierungspartei noch vor einem Jahr den Bürgern als Friedenspolitik empfohlen hat. Sie breche aus der früher einmal gemeinsam vertretenen Sicherheitspolitik aus. Genscher wies gestern auf die SPD-Forderung hin, nach der im Gegensatz zum NA-TO-Doppelbeschluß auch ohne ein Verhandlungsergebnis in Genf der vorgesehene Stationierungsbeginn verschoben werden soll. Dies sei ein "schwerer Schlag" für die INF-Verhandlungen. Auf einer FDP-Präsidiumssitzung in Bremen kritisierte Genscher besonders den saarländischen SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine (WELT v. 22.8.). Genscher beklagte, daß die SPD neuerdings Moskaus Forderung nach Einbeziehung der britischen und französischen Raketen in die Genfer Ver-

### Reagan wird Reise nach Manila nicht absagen

Nach dem Mord an Aquino wächst die Kritik an Marcos

Demokratie.

Marcos' zählt.

Noch nicht identifiziert

Vor gewalttätigen Reaktionen hat

inzwischen der römisch-katholische

Bischof von Manila, Jaime Kardinal

Sin, gewarnt. "Wenn wir es zulassen.

daß der Tod die Flammen der Gewalt

und der Spaltung anfacht, dann wird

Aquino vergebens gestorben sein." Er hoffe, daß Aquinos Tod den Phil-

ippinern dabei helfen werde, sich der

zwingenden Notwendigkeit der Ein-

heit und Freundschaft untereinander

bewußt zu werden, sagte der Kardinal, der zu den stärksten Kritikern

Die Leiche des philippinischen Op-

positionspolitikers, der unmittelbar

nach seiner Heimkehr aus dem Exil

auf dem Flughafen erschossen wor-

den war, ist gestern seiner Familie

übergeben worden. Der Attentäter,

der selbst von Soldaten getötet wur-

de, konnte nach Angaben von Regie-

rungsbeamten bisher noch nicht

identifiziert werden. Wie die Ermitt-

hungsbehörden erklärten, hätten sie

auch einen Tag nach dem Anschlag

noch keinen Hinweis auf seine Iden-

tität. Präsident Ferdinand Marcos

hatte die Ermordung seines politi-

schen Widersachers verurteilt, zu-

gleich aber "opportunistische Elemente" vor der Verbreitung von

Unordnung gewarnt.
Als erste Reaktion hat die philippi-

nische Regierung der taiwanesischen

Fluggesellschaft China Airlines, mit

der Aquino angekommen war, gestern die Landerechte entzogen. Zur

Begründung hieß es, die Gesellschaft

habe Aquino ohne ordentliche Papie-

re mit einem falschen Paß reisen las-

sen. Die Regierung hatte dem Oppositionspolitiker die Verlängerung sei-

nes abgelaufenen Passes oder die

Ausstellung vorläufiger Reisepapiere

verweigert und angedroht, jeder

Fluggesellschaft die Landerechte zu

entziehen, die ihn ohne diese Doku-

AFP/dpa/AP, Santa Barbara/Manila Die Ermordung des philippinischen Oppositionspolitikers Benigno Aquino wird sich nicht auf die beabsichtigte Reise von US-Präsident Reagan im November nach Manila auswirken. Wie der Sprecher des Wei-Ben Hauses, Pete Roussell im kalifornischen Santa Barbara sagte, wo Reagan bis Anfang September Urlaub macht, halte der US-Präsident an seiner beabsichtigten Reise fest. In- und ausländische Politiker, Kirchenführer und namhafte Juristen haben gestern vom Marcos-Regime in Manila eine beschleunigte Aufklärung des Mordes verlangt.

Der gegenwärtig in Thailand weilende Vorsitzende des US-Kongreß-Unterausschusses für Ostasien, Stephan Solarz, riet Präsident Reagan, seinen geplanten Philippinen-Besuch abzussgen, falls sich irgendeine Komplicenschaft der Marcos-Regierung bei dem Attentat herausstellen sollte. Scharfe Kritik übte auch der frühere Vize-Präsident der USA, Walter Mondale. Mondale vertrat in Portland die Ansicht, die Ermordung Aquinos könne nur "das Argument bekräftigen, daß das Regime von Präsident Marcos repressiv und ein Polizeistaat ist".

#### "Die Regierung hat's getan"

In philippinischen Oppositionskreisen wurde der Vorwurf erhoben, daß die Regierung die Ermordung Aquinos inszeniert habe. Viele Oppositionspolitiker hatten den Ermordeten als den am besten Geeigneten betrachtet, die 17jährige Herrschaft von Präsident Marcos zu beenden. "Die Regierung hat's getan", rief gestern der Oppositionspolitiker Salvador Gonzales vor Hunderten von Anhängern Aquinos aus, die sich vor dem Haus des Ermordeten in Quezon City eingefunden hatten. Vielfach wurde in der Opposition gerätselt, wie es möglich sein könne, daß ein Fremder die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Flughafen durchdringen konnte. Der ehemalige Senator José Diokno erklärte: "Dies war eine sorgfältig geplante Ängelegenheit. Ich weiß nicht, ob das Militär seine Hand im Spiel hatte, die Regierung jedenfalls kann ihre Hände nicht in Un-

Der Präsident des Oppositionsbündnisses der Vereinigten Nationa-

### Weltraum: Was Moskau bezweckt

 Fortsetzung von Seite 1 Gemeint sind die NATO-Pläne zur listischen Demokratischen Organisa-Aufstellung amerikanischer Mitteltion (UNIDO), Salvador Laurel, erstreckenwaffen in Westeuropa für klärte, der Tod Aquinos werde die Opposition einigen. Diese werde nun den Fall, daß die Sowjetunion ihr SS-20-Potential nicht vollständig abbaut. mit noch größerer Entschlossenheit für die beiden Ziele kämpfen, für die Die Tatsache, daß die Sowjetunion im Bereich der Mittelstreckenraketen Aquino nach dreijährigem Exil in seiheute über ein Monopol verfügt, ne Heimat zurückgekehrt sei: die bleibt im Kommentar des "ND" Einigung der Opposition und die selbstverständlich unerwähnt. Wiederherstellung von Freiheit und

Ähnlich stellt sich auch die Situation bei der militärischen Nutzung des Weltraums dar. Die Sowjetunion verfügt auch auf diesem Sektor gegenwärtig noch über ein Monopol. Sie ist die einzige Macht mit einem einsatzreifen System zur Zerstörung von Satelliten. Ein vergleichbares amerikanisches System befindet sich noch in der Erprobung. Erst letzten Juni bewilligte das US-Repräsentan-tenhaus rund 50 Millionen Mark für dessen Weiterentwicklung. Diese Arbeiten allerdings sind im Kongreß in Washington umstritten. Eine starke Gruppe von Parlamentariern plädiert dafür, die eigene Regierung solle zuerst über ein generelles Verbot solcher Waffen mit Moskau verhandeln. Es scheint, als ziele die Sowjetunion mit ihrer Initiative gegenüber den Vereinten Nationen genau auf diese "schwache Stelle" der amerikanischen Auseinandersetzung.

Die sowjetische Anti-Satellitenwaffe wird wie ein künstlicher Satellit mit Hilfe einer Trägerrakete in eine Erdumlaufbahn getragen. Diese Bahn wird dann innerhalb von Stunden soweit korrigiert, daß der Killer-Satellit mit ausgestoßenen Schrapnells einen gegnerischen Satelliten zerstört. Das Manöver ist zeitzufwendig und gegenüber dem Gegner deshalb nicht zu verbergen. Auch kann die Sowjetunion mit dem bislang einsatzbereiten System lediglich Satelliten auf Umlaufbahnen mit maximalem Radius von tausend Kilometer erreichen.

In der amerikanischen Erprobung ist ein anderes System. Nach den gültigen Planungen würde es 1987 einsatzreif sein. Ein Flugzeug vom Typ F 15 schießt in großer Höhe der Erdatmosphäre eine kleine Rakete in den Weltraum, auf der sich ein dem sowjetischen Schrapnell ähnlicher Sprengkopf befindet. Die Rakete lenkt ihn mit Wärmestrahlen ins Ziel. Im Herbst soll das Zielsuchgerät zum ersten Mal getestet werden.

### Chancen für Frieden in Libanon verringern sich

Syrien will nicht einlenken / Neue Kämpfe im Schuf

PETER M. RANKE, Beirut
Politische Fehlschläge haben die
Friedensaussichten für Libanon von
neuem verringert. Die amerikanischen Bemühungen, syrischen
Rechtsexperten in Damaskus das libanesisch-israelische Truppenabzugsabkommen "Punkt für Punkt"
zu erläutern und damit annehmbar
zu machen, blieben ergebnislos.
Auch die Vermitthungsversuche des
Präsidenten Amin Gemayel mit seinen innenpolitischen Gegnern verliefen bislang ohne Erfolg.

fen bislang ohne Erfolg.

Die Syrer erklärten dem USRechtsberater Davis Robinson in Damaskus, das Abkommen vom 17. Mai
zwischen Beirut und Jerusalem beeinträchtige die Souveränität Libanons und sei für Syrien daher weiterhin unannehmbar. Syrische Pressestimmen sprechen davon, durch das
Abkommen werde Libanon zu einer
Kolonie Israels. Damit hat Syrien die
heimliche Absicht des US-Sonderbotschafters McFarlane, über eine
Diskussion des Abzugsvertrages zu
einer Änderung einzelner Ahmachungen im syrischen Sinne zu kommen, glatt zurückgewiesen.

Die Mission dreier Minister, die Präsident Gemayel am Sonntag in die nordlibanesische Stadt Tripoli zu seinen innenpolitischen Gegnern Kerame und Frangieh geschickt hatte, brachte keine Fortschritte. Die "nationale Rettungsfront" erklärte, Gemayel müsse das Abkommen mit Israel annullieren und dürfe auch die Armee nicht in die Schuf-Berge entsenden, wenn die Israelis abziehen.

#### Truppenabzug verschoben

Auch der linke und mit Syrien verbündete Drusenchef Dschumblatt zeigt sich weiterhin unnachgiebig. Einen Vorschlag seiner Gegner, der christlichen Milizen, die Armee solle noch bei der Anwesenheit der israelischen Truppen in die Berge vorrükken, lehnte er ab. Er verlangt erst den Abzug aller christlichen Missier, denen er vorwirft, ein Massaker unter den Drusen anrichten zu wollen.

Angesichts der Verschlechterung der Lage hat Israel den Abzug seiner Truppen zum Awali-Fluß in Südlibanon von neuem verschoben. "Ein Abzug steht nicht unmittelbar bevor", erklärte ein Militärsprecher in Tel Aviv. Die Israelis warten, ob Präsident Gemayel noch eine Einigung

mit den Drusen unter Dschumblatt gelingt. Trotz jordanischer Vermittlungsversuche lehnt Dschumblätt eine Aussprache mit Präsident Gemayel bisher ab. Er wird in seiner Kompromißlosigkeit nicht nur von Syrien, sondern jetzt auch von Ägypten unterstützt, das sich voll auf die Seite der Syrer und auch der Saudis geschlagen hat

#### Ägypten verlangt Zeitplan

Ägyptens Präsident Mubarak erklärte dem amerikanischen Umerhändler McFarlane am Sonntag, daß Israel zunächst einen Zeitplan für den endgültigen Truppenabzug vorlegen müsse. Als erstes müsse sich Israel aus Libanon zurückziehen, dann würden die Syrer schon "überlegen", ob sie ebenfalls ihre Truppen zurücknähmen. Bisher war Mubarak wie die USA für einen gleichzeitigen Abzug der Israelis und Syrer eingetreten.

Die Israelis wiederum zögern mit dem Truppenabzug aus Libanon, weil sie ihre Beziehungen zu den Drusen im Schuf gefährdet sehen. Sie müssen Rücksicht auf die Drusen im eigenen Lande nehmen und haben als Geste gegenüber den 14 000 Drusen auf den besetzten Golan-Höhen zugestanden, daß diese keinen Militärdienst zu leisten brauchen und auch keine israelische Staatsbürgerschaft annehmen müssen. (SAD)

In den Schuf-Bergen nahe Beirut sind nach einer Waffenruhe während des Wochenendes gestern die Kämpfe zwischen den Milizen der Drusen und der Christen wieder aufgeflammt. Beide Seiten setzten Artillerie und Raketenwerfer ein. Die Polizei teilte mit, mindestens drei Menschen seien bei den Gefechten umgekommen. In mehreren von Christen bewohnten Vororten Beiruts gingen ebenfalls Granaten und Raketen nieder.

Die mit dem beabsichtigten israelischen. Teilrückzug in Libanon verbundenen Probleme standen gestern auch im Mittelpunkt des Gesprächs, das der amerikanische Nahost-Sonderbotschafter Robert McFarlane in Beirut mit Ministerpräsident Schafik Wazzan führte. Schafik war kurz zuvor aus Kairo gekommen, wo er mit ägyptischen Regierungsvertretem gesprochen hatte.

## CSU lehnt Kontakte zur Volkskammer ab

AP/IDW. Bonn
Aus grundsätzlichen Erwägungen
hat sich die CSU gegen die von SPD
Oppositionschef Hans-Jochen Vogel
vorgeschlagene Einrichtung formalisierter Kontakte zwischen dem Deutschen Bundestag und der "DDR"Volkskammer gewändt.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Wolfgang Bötsch, sagte gestern in Bonn, offizielle Kontakte zwischen den deutschen Parlamenten kämen "lediglich dem Legitimationsbedürfnis" der "DDR"-Abgeordneten entgegen, die ein "ernsthaftes politisches Mandat" nicht hätten. Zudem verstoße der Tagungsort Ost-Berlin gegen das für ganz Berlin geltende Vier-Mächte-Statut.

Nach Auffassung von Bötsch hat auch Bundestagsvizepräsidentin Annemarie Renger (SPD) in ihrem jüngsten Versuch, Vogels Vorschlag zu begründen, diese grundsätzlichen Unterschiede übersehen. "Lautstarke Forderungen in der Öffentlichkeit" könnten deshalb nur als Versuch der SPD gewertet werden, nach ihrer gescheiterten Deutschland-Politik nunmehr Initiative um jeden Preis" zu demonstrieren.

### "Blockaden, aber keine Besetzungen"

Blockaden von Bundeswehreinrichtungen, aber keine Besetzung
oder Demontage lautet das Konzept,
mit dem der "Regionalausschuß
Nord" seine "Aktionwoche" vom 15.
his 22. Oktober in Bremerhaven und
Hamburg vorbereitet. In Bremerhaven soll am 15. Oktober die CarlSchurz-Kaserne "total blockiert"
werden. Vertreter des Regionalausschusses erklärten gestern, daß von
dem Ablauf dieser ersten "Blockade"-Veranstaltung Signale ausgehen
würden für die am 22. Oktober geplanten bundesweiten Aktionen.

Ihre Teilnahme an einer Aktion gegen die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg hätten die SPD-Bundestagsabgeordneten Peter Paterna und Günther Heyonn zugesagt. Von der Leitung der Regionalkonferenz Nord wurde betomt, die Diskussion über das taktische Vorgehen sei noch nicht abgeschlossen. Bisher haben sich offenbar die Vertreter der DKP gegenüber den auf Gewalt drängenden "Autonomen" durchgesetzt.

Herr, dein Wille geschehel

### HEINZ LÜDICKE

Steuerberater

\* 3. 12. 1923

† 20. 8. 1983

Gott der Herr nahm meinen lieben Mann, unseren herzensguten Vater nach kurzer schwerer Krankheit aus einem schaffensfrohen Leben zu sich.

Wir haben ihm viel zu danken. Lieselotte Lüdicke geb. Groth Jürgen Lüdicke Jochen Lüdicke Erna Lüdicke geb. Niklas

4100 Duisburg 1, Werrastraße 20

Das Seelenamt wird am Donnerstag, dem 25. August 1983, um 11.30 Uhr in der Liebfrauenkirche in Duisburg-Stadtmitte, König-Heinrich-Platz, gehalten.

Die Beisetzung ist um 12.45 Uhr auf dem Waldfriedhof in Duisburg (Düsseldorfer Straße).

Es ist in seinem Sinne, anstelle zugedachter Blumen oder Kränze die Altenhilfe des Lionsclubs Duisburg zu unterstützen (Konto 345 4733 Deutsche Bank Duisburg).

Wir bitten, von Beileidsbezeugungen am Grabe abzusehen.

Am 18. 8. 1983 verstarb nach längerer schwerer Krankheit unsere Mitarbeiterin Frau

### **Charlotte Meyer**

geboren am 5. 10. 1923

Frau Meyer war 13 Jahre in unserem Hause tätig. Wir schätzten sie als gewissenhafte und verantwortungsbewußte Mitarbeiterin und trauern um einen liebenswerten Menschen.

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter

Hamburger Sparkasse

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 23. 8. 1983, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof Gudwo/ Krs. Hzgt. Lauenburg statt.

Für uns völlig unerwartet verstarb am 18. August 1983 im Alter von 56 Jahren unser Prokurist

Herr Ing. grad.

### Helmut Hopp

Der Verstorbene gehörte unserem Unternehmen seit 1954 an und leitete mit großem persönlichen Einsatz die Hauptabteilung Entwicklung und Technische Beratung. In den langen Jahren seiner verantwortungsvollen Tätigkeit hat er mit seinem Wissen und Können die Entwicklung des Unternehmens entscheidend beeinflußt. Sowohl bei Geschäftspartnern als auch im eigenen Hause genoß Herr Hopp hohes Ansehen.

Wir verlieren einen Freund und Mitarbeiter. Sein Rat wird uns fehlen.

Geschäftsführung, Gesellschafter und Beirat, Betriebsrat und Mitarbeiter der

Martin Merkel GmbH + Co. KG

Hamburg, den 22. August 1983

Die Trauerfeier findet statt am Freitag, dem 26. 8. 1983, um 13.00 Uhr auf dem Hauptfriedhof Hamburg-Öjendorf, Halle 3.

### VIELE REDEN VOM FRIEDEN. WIR ARBEITEN FÜR IHN.



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Werner-Hilpert-Straße 2 · 3500 Kassal · Postscheckkonto Hannover 1033 60 - 301

mach mit..



Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn



#### Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

Tel.: Hamburg (0 40) 3 47 - 43 80 - 39 42 o. - 42 30

Bertin (0 30) 25 91 - 29 31

Kettwig (0 20 54) 5 18 nnd 5 24

Telex: Hamburg 02 17 001 77 as d

Bertin 01 84 611

Kettwig 08 579 104

Angst vor der Zukunft ist kein guter Ratgeber, um die Zukunft zu bewältigen.

Angst vernebelt den Blick. Ob es die Angst um den Arbeitsplatz, die Angst vor Aggression und Gewalt ist oder die Angst vor Atomkraft, vor der Technisierung und Reglementierung unseres Daseins. Die Zukunft ist voller Gefahren und voller Chancen. Wir müssen sie mit Mut und Hoffnung ins Auge fassen.

Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.

Dies ist nur eine von vielen Überlegungen aus unserer Schrift »Nur gemeinsam werden wir die Zukumt gewinnen«, die wir Ihnen auf Wunsch kösterilos zusende Aktion Gemeinsinn e.V. eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Borin





St. John

ontakte vor

olkskummer a

Block densy

wine Besetzum

gen und Node

Eine Umfrage des Emnid-Instituts. Bielefeld, (im Auftrag der IBM-Deutschland) könnte beunruhigte Gemüter allerdings beschwichtigen. Laut Studie nämlich macht die anfängliche Ablehnung einer aufkeimenden Sympathie Platz, wenn der Neuling erstmal Bildschirm-Luft geschnuppert hat. Die Zahlen beweisen es: Von 3071 "bildschirm-unberührten- Personen entschieden sich noch 75 Prozent gegen den Bildschirm. Hingegen änderte sich das Ergebnis auffallend bei der Befragung von 1504 Bildschirm-Nutzern: Knapp 89 Prozent gaben der neuen Technik den Vorrang.

Trotz dieser positiven Einstellung der Anwender zeigten sich längst nicht alle voll zufrieden mit der Situation am Bildschirm. Verbesserungen sind durchaus erwünscht. Allerdings weniger am Bildschirm selbst. Nur bei 18 Prozent der Befragten beruhte eine gewisse Unzufriedenheit auf

Programme, Helligkeit und Blendung. Mit ernebben mehr Kritik beperatur and Raumarosic.

ergab die Befragung von 1585 Berufavorgerufen durch die Arbeit.

#### KAREN SÖHLER, Bonn stellbarken für den jeweiligen Be-Der Bildschirm-Arbeitsplatz ist darf. Schriftbild, Funktionen und

legt. 34 Prozent, wurden die raumlichen Verhältnisse, Licht, Lärm, Tem-Kritisch untersucht wurde ebenfalls der Zusammenhang zwischen Bildschirm-Arbeit un i korperlichem Befinden, Immerhin 24 Prozent aller befragten Bildschirm-Nutzer nehmen korperliche Beschwerden wahr wie Augenbeschwerden. Verkrampfungen oder Kopfschmerren, die sie ursächlich auf die Arbeit am Bildschirm zurückührten. Allerdings, so-

Das Institut claubt dennech, cab zwischen dem Auftreien körperhchen Unwohlseins und den Arbeitsinhalten sowie inbesondunt der Arbeitszeit pro Tag am Budschirm eine Verbindung besteht. Die Studie kommt daher zu den: Schluß: Neben einer gut aurendachten Arbeitsorganisation und Arbeitsplatzgestaltung sorgen abwechslungsreiche Tütigkeiten, eine Begrenzung der Arbeitszeit am Büdschirm auf zwei bis are: Stunden pro Tag und eine flexible Pausenregelung am ehecten für Zufnedenheit beim kuntigen Heer der

### Die erste Skepsis wird meist schnell überwunden

tätigen, leidet offenbar auch unne-Bildschirm grundsätzlich etwa em Viertel der arbeitenden Bevolkerung unter permanenten Krankeleien, her-

Bildschirm-Nutzer

### Bundesbank am Scheideweg

cd. – Seit Tagen spricht man davon, daß der Zentralbankrat über eine Erhöhung der Leitzinsen, zumindest des Lombardsatzes, ernsthaft nachdenke. Einige Währungshüter machen sich Sorgen, weil die Geidmenge mit einer Steigerungsrate von rund neun Prozent über den "Zielkorridor" von vier bis sieben Prozent hinausschießt. Schon vor zwei Monaten hatte die Bundesbank gewarnt, eine zu starke monetäre Expansion könne nach aller Erfahrung nicht ohne Konsequenzen für die Stabilität bleiben.

Aber man muß sich fragen: Lauern tatsächlich Gefahren für den Geldwert, wenn sich die Konjunktur belebt? Die Chancen, daß die Unternehmer höhere Preise durchsetzen können, erscheinen wegen unausgelasteter Kapazitäten und scharfen Wettbewerbs gering. Selbst in den konjunkturbegünstigten Branchen Bauwirtschaft und Autoindustrie zeichnet sich keine Erwärmung des Preisklimas ab.

Der Lohnkostenauftrieb hält sich in moderaten Grenzen. In der extrem langen Rezession ist stark rationalisiert worden. Es sind Produktivitätsfortschritte erzielt worden. Und wenn sich die Nachfrage belebt, erfreut sich die Wirtschaft einer Kostendegression, die für bessere Gewinne sorgt, ohne daß die Preise erhöht werden müßten. Damit ist die Situation günstiger als am Beginn früherer Aufschwünge. Der Zentral-

bankrat sollte sich also nicht nervös machen lassen und daran denken, daß höhere Zinsen eine - zumindest psychologische - Konjunkturbremse sein können. Auch wenn Orthodoxe meinen, bei einer "Mißachtung" der Geldmengenentwicklung stünde die Glaubwürdigkeit der Bundesbank auf dem Spiel.

### Widerspruch

hg - "Es lohnt sich nicht mehr." Dies sei der häufigste Beweggrund für Einzelhändler, ihr Geschäft aufzugeben, haben jetzt etliche Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen herausgefunden; die Ver-dienstmöglichkeiten seien zu ge-ring. Zweifellos hat ein kleiner Einzelhändler kaum je die Chance, ein reicher Mann zu werden. Und wenn er gar Lebensmittel verkauft, dann muß er auch noch ziemlich viel arbeiten: Früh um fünf am Großmarkt das frische Gemüse holen und abends nach Ladenschluß die Bücher führen. Da kommt am Ende nur ein magerer "Stundenlohn" heraus. Trotzdem ist diese Antwort erstaunlich, denn was wird der Kinzelhändler, der aufgibt, anschließend tun? Vom Ersparten leben? Dann aber müßte es sich doch gelohnt haben. Oder zum Arbeitsamt geben? Da sind die Chancen auch nicht besonders gut. Wissen wir nicht andererseits aus dem Handwerk, daß der Drang in die Selbständigkeit um so stärker wird, je größer das Heer der Arbeitslosen ist? Für die Verbände des Handels mag es sich lohnen,

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT / Der Markt der Industrieroboter wächst schnell

### **OECD** warnt vor einer Überbewertung der Beschäftigungs-Probleme

WELT DER WIRTSCHAFT

HERBERT KLAR, Bonn Zeitpunkt 230 000 bis 330 000 instal-

Die Einführung von Industrierobotern in den westlichen Industriestaaten wird sich in den kommenden Jahren weiter beschleunigen. Der verlangsamte Produktivitätsfortschritt und das Bemühen um eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere in der Automobil-, Werkzeug- und elektronischen Industrie, wird eine steigende Nachfrage nach sich ziehen. Zu diesem Ergebnis kommt die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) in ihrer jüngsten Untersuchung des Marktes für Industrieroboter.

Den Unternehmen ermöglichen die Industrieroboter eine höhere Flexibilität in der Produktion, was besonders wichtig ist, um schnell auf Änderungen im Konsumentenverhalten reagieren zu können, heben die OECD-Experten hervor. Die Betonung bei der Produktionsphilosophie liege nicht mehr auf Standardisierung und Fließbandtechniken sondern vielmehr auf Flexibilität. Investitionen in Industrieroboter werden nach Ansicht der OECD zunehmend attraktiver, denn sie werden sich in Zukunft, verglichen mit der menschlichen Arbeitskraft weiter verbilligen. Produkte mit einer kurzen Lebensdauer lassen sich mit ihrer Hilfe rationeller fertigen.

Im Jahr 1982 waren weltweit 31 000 programmierbare Roboter installiert. Davon allein 42 Prozent (13 000) in Japan, 20 Prozent (6250) entfallen auf die USA. Die Bundesrepublik liegt mit einem Anteil von elf Prozent (3500) auf Platz drei. Es folgen Schweden mit 4,2 Prozent (1300), Großbritannien mit 3,7 Prozent

(1152), Frankreich mit drei Prozent

(950) und Italien mit 2,5 Prozent (790). Insgesamt entfallen auf die wichtigsten europäischen Länder 25 Prozent

Japan, die USA und die Bundesrepublik werden nach OECD-Angaben auch in Zukunft die bedeutendsten Märkte bleiben. Die größte Verbrei-tung von Industrierobotern gibt es dagegen in Schweden; dort entfielen bereits 1981 auf 10 000 Industriebeschäftigte 29,9 Industrieroboter. In Japan waren es 13, in der Bundesrepublik 4,6, in den USA vier, in Frankreich 1.9 und in Großbritannien 1.2.

Hauptanwender wird in den meisten Ländern zunächst die Automobilindustrie bleiben, vor allem in den Bereichen Schweißen und Lackieren. Doch zunehmend werden andere Anwendungsbereiche erschlossen. Die OECD schätzt, daß bis zum Jahr 1990 in Japan, den USA und der Bundesrepbulik rund 20 Prozent aller Industrieroboter im Montagebereich eingesetzt werden.

Die Nachfrage nach Industrierobo-tern wird bis 1990 um durchschnittlich 30 bis 35 Prozent jährlich zunehmen, was bedeutet, daß zu diesem

Jahren weiter gefallen. In Japan bei-

Die Kosten für Basistypen von In-

dustrierobotern sind in den letzten

liert sein werden.

spielsweise von 10,9 Millionen Yen in 1977 auf 8,5 Millionen Yen in 1981. Intelligentere und vielseitiger einsetzbare Roboter haben sich jedoch im selben Zeitraum von 8,7 auf 14 Millionen verteuert. Und auch in Zukunft, so die OECD-Experten, muß mit weiter steigenden Kosten gerechnet werden. Doch durch die verstärkte Anwendung der Sensortechnik und den Einbau von elektronischen Bauelementen anstelle von mechanischen Teilen, werden sich die Installationskosten von Industrierobotern gegenüber den Kosten für menschliche Arbeit günstig entwickeln, wird

Auf die Beschäftigungslage wird sich die Einführung von Industrierobotem insgesamt nur relativ gering auswirken. Nach Berechnungen der OECD muß mit folgenden Arbeitsplatzverlusten gerechnet werden: in Japan und Schweden bis 1985 mit 1,5 Prozent, bis 1990 mit drei Prozent, in der Bundesrepublik und den USA bis 1985 mit 0.4 Prozent und bis 1990 mit 1,5 beziehungsweise einem Prozent. Ein Verzicht auf Industrieroboter würde wegen der damit verschlechterten internationalen Wettbewerbsfähigkeit auf mittlere Sicht einen noch größeren Arbeitsplatzver-

#### KERNENERGIE

### Bonn hält Entsorgung für langfristig gesichert

"Das deutsche Entsorgungskonzept hat sich bewährt." Der von den Regierungschefs von Bund und Ländern am 28. September 1979 beschlossene Entsorgungsfahrplan sei in allen Punkten eingehalten" worden. Das ist das Fazit der Bundesregierung im Entsorgungsbericht, den das Kabinett morgen verabschieden

wird. Die Bundesregierung begrüßt dar-in, "daß der erforderliche Nachweis zur Entsorgung der Kernkraftwerke auch zukünftig sicher geführt werden kann und daß bei weiterer konsequenter Verwirklichung der geplanerbroiekte bis zum Jahre 2000 alle bis dahin angefallenen radioaktiven Abfälle eingelagert werden können und auch danach keine Engpässe zu erwarten sind", heißt es

mit den Bundesländern und der

Die Bundesregierung will sich

HEINZ HECK, Bonn Elektrizitätswirtschaft "entschlossen" für die Verwirklichung dieses

Konzepts einsetzen. Der Bericht enthält erstmalig eine vollständige Darstellung aller bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepublik anfallenden radioaktiven Stoffe, ihre Behandlung und der Maßnahmen zur geordneten Abfallbeseitigung. Behinderungen in der friedlichen Nutzung der Kernenergie werden von der Entsorgungsseite her nicht gesehen. Denn der von der Elektrizitätswirtschaft geforderte Entsorgungsnachweis könne "auch

Das Kabinett hatte erst kürzlich die e iur Lieiboniuni Salzstock Gorleben gegeben, wo ein Endlager für nukleare Abfälle errichtet werden soll. Bei Verwirklichung dieses Projekts sowie eines weiteren in der ehemaligen Eisenerzgrube Konrad können bis zum Jahre 2000 auch weiterhin in Zusammenarbeit alle bis dahin angefallenen Abfälle dort eingelagert werden.

Im Gegensatz dazu vermag das In-

in Zukunft sicher geführt werden".

#### einzubringen. Riesenhuber verspricht sich davon "einen starken Impuls auf die Entwicklung dieses Marktes".

Importgüter verteuert Jerusalem (VWD) - Mit einer massiven Preiserhöhung fast aller Importprodukte will die israelische Regierung versuchen, die gigantische Summe seiner Auslandsschuld in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar zu vermindern. Wie Finanzminister Joram Aridor erklärte, sei mit dem Regierungsbeschluß über die Erhöhung der Kaufsteuern für die Importgüter um zehn Prozent ferner beabsichtigt, die Eigenproduktion und den Export zu vergrößern. Die Regierung hoffe mit dieser Maßnahme, die nur einen Schritt im Rahmen der geplanten Kürzung des Staatshaushaltes bildet, auch zur Drosselung der inzwischen auf 125 Prozent gestiegenen Jahresinflation

Bürgschaft für Junior

Goslar (dos) - Eine Überbrückungs-Bürgschaft in Höhe von 0.5 Millionen Mark hat das Land Niedersachsen der in Schwierigkeiten geratenen Junior Fenster- und Fassadenbau GmbH. Goslar, gewährt. Das zur Uhl-Gruppe. Ravensburg, gehörende Unterneh-men, dem bereits 1981 eine 8-Millionen-Mark-Bürgschaft zugesagt worden war, wollte ursprünglich zwei Millionen Mark verbürgt haben. Der Verzicht der rund 300 Junior-Mitarbeiter auf Weihnachts- und Urlaubsgeldzahlungen führte unter anderem dazu. daß Uhl dem Unternehmen 3,1 Millionen Mark zuführen kann.

### WIRTSCHAFTS \*\* JOURNAL

### Risikokapital: Bonn

startet Modellversuch Bonn (HH) - Das Bonner Forschungsministenum will die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von Risikokapital verbessern. Wie Minister Riesenhuber auf eine Frage des CDU-Abgeordneten Stavenhagen erklärte, dient der vor kurzem gestartete Modellversuch "Technologieorientierte Unternehmensgründungen\* dem Zweck, Erfahrungen zu gewinnen und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. Im Rahmen dieses Versuchs wird es sogenannten "Venture-Capital\*-Gesellschaften ermöglicht, ohne regionale Begrenzung ihre Beteiligungsengagements an jungen, technologieorientierten Unternehmen in die Projektförderung - also zum Beispiel Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Finanzierung der Produktionseinrichtung und des Marketing -

beizutragen.

### aufgeben 26 After, French bed 24 Financierunt -17 Kein Nachtbider : 14 Zuhote Meren · He News Non-uniona 7 Zuwerng Parkolatre Jahr für Jahr schließen Tausende

Warum Einzelhändler

Grunde in <sup>o</sup>g

Einzelhandelsgeschaften, überwiegend Klein- und Familien-Detriebe. Vor allem wirtschaftliche Gründe geben dabei den Ausschlag, wie eine Untersuchung von 23 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zeigt. - QUELLE GLOBUS

#### Geringes Unfallrisiko Bonn (HH) - Die Arbeit in einem

Kernkraftwerk ist genauso ungefährlich wie Schreibtischarbeit. Zu diesem Fazit kommt eine Analyse des Deutschen Atomforums in Bonn. Danach ist das beruflich bedingte Gesundheitsrisiko von Beschaftigten in kerntechnischen Anlagen "erheblich geringer als in vergleichbaren konventionellen Industriezweigen". So ergab eine Auswertung des Unfallgeschehens in Wärmekrañwerken, daß dort, wo mit fossilen Brennstoffen (zum Beispiel Kohle oder Öl! befeuert wird, die Unfallhäufigkeit mehr als doppelt so hoch liegt wie in Kernkraftwerken. 80 gegenüber 34 Unfällen im Jahr. bezogen auf 1000 Beschäftigte.

### SPD-Vorschlag abgelehnt

Bonn (HH) - Die SPD habe aus den Fehlern "ihrer gescheiterten Finanzund Beschäftigungspolitik nichts gelemt", erklärte der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Manfred Carstens, zu dem von der SPD vorgeschlagenen Neun-Milliarden-Programm, das unter anderem mit einer Ergänzungsabgabe finanziert werden soll. \_Nicht weitere Erhohung der Abgabenlast, nicht neue Programmbürokratien zur Verwaltung und Zuteilung zinsverbilligter Kapitalmittel sind gefragt, sondern eine konsequente Politik, die eine allgemeine Senkung des Zinsniveaus ermöglicht", erklärte Carstens.

### diesem Widerspruch nachzugehen.

Reformen zur Probe Von PETER WEERTZ

Die Lage Polens ist unverändert Dollar Kredite durch Regierungen kritisch. Auch der Besuch der garantiert. Staatsdelegation aus Ost-Berlin und die Umschuldungskonferenz der westlichen Banken in Wien haben kaum dazu beigetragen, die ungelösten Fragen zu klären. Sie haben eher die schwierige Lage, in der sich Polen

befindet, deutlicher gemacht. Ohnehin war von dem Besuch der Partei- und Staatsdelegation nicht viel zu erwarten. Politisch ging es eher darum, "Einheit und Geschlossenheit" im Warschauer Pakt zu demonstrieren: wirtschaftlich gab es keine Hinweise dafür, mit welcher

Hilfe Warschau rechnen kann. Für den Weg aus der Krise braucht Polen, politisch wie wirtschaftlich, Zeit, viel Zeit, meinen westliche Experten nach wie vor. Solange die Polnische Vereinigte Arbeiter-Partei in trauen findet, muß sich die Regierung auf die Armee stützen. Wie sich Polen wirtschaftlich entwickeln wird, ist aber ebenso ungewiß. Denn den eingeleiteten Reformen von oben fehlt es an Geschlossenheit und an

der Unterstützung der Basis. Ohne innenpolitische Stabilität wird es außerdem voraussichtlich nicht gelingen, bis zum Ende des Jahrzehnts zu einem ökonomischen Gleichgewicht zu gelangen. Dies aber ist das wirtschaftspolitische Ziel War-

Wie schwierig dies sein wird, haben die Verhandlungen in Wien gezeigt: Nur die Zugeständnisse der westlichen Banken haben verhindert, Polen als zahlungsunfähig zu erklären. Die rund 500 westlichen Gläubigerbanken sind bereit, auf einen Teil der Zinsen und die sofortige Rückzahhung der 1983 fälligen Kredite zu verzichten. Für 1983 ging es um 1,1 Milliarden Dollar Zinsen und 1,5 Milliarden Dollar Tilgungen. Zur Zeit ist Polen insgesamt mit etwa 25 Milliarden Dollar im Westen verschuldet.

Ob die Kredite jemals voll zurück-gezahlt werden können, ist fraglich. Denn schon die fällige Tilgung von 1,5 Milliarden Dollar für dieses Jahr wird auf zehn Jahre gestreckt, allerdings mit fünf Freijahren. Überdies haben die Banken auf fünf Prozent der Kreditrückzahlung oder 75 Millionen Dollar ganz verzichtet. Ein zwar ungewöhnlicher Vorgang, aber die Banken wollen negative Folgen für die internationalen Finanzmärkte verhindern. Sie sind ohnedies mit den finanziellen Turbulenzen in Brasilien und Mexiko belastet. Freilich sind 14 der insgesamt 15 Milliarden

Doch das Entgegenkommen der Banken geht noch weiter: Sie werden 65 Prozent der 1,1 Milliarden Dollar fälligen Zinsen als Kredit Polen wieder zur Verfügung stellen, um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu fördern. Diese Kredite behötigt Polen, um aus dem Westen Ersatzteile. Rohstoffe und dringend erforderliches Vormaterial zur Aufrechterhaltung der Produktion zu

Schon im Vorjahr haben die westlichen Banken ein derartiges Umschuldungsabkommen mit Polen vereinbart. In diesem Jahr waren freilich größere Zugeständnisse notwendig. Was aber wird in den nächsten Jahren? Die Polen hoffen auf eine positive wirtschaftliche Entwicklung; Experten und Bankenvertreter sind hier eher skeptisch. Sicher ist,

daß Umschuldungsabkommen zeit-

lich nur begrenzt möglich sind. 7or allem setzen die polnischen V Planwirtschaftler auf eine Reform ihres Wirtschafts- und Planungssystems. Doch auch dies ist, wenn überhaupt, nicht kurzfristig realisierbar. Offen ist zugleich, wieviel Spielraum hierzu vorhanden ist. Hinzu kommt, daß Polen aus den gescheiterten Reformversuchen der 70er Jahre eine keineswegs geringe Altlast zu tragen hat. Mit einem Kraftakt haben die Wirtschaftsplaner damals versucht, die Industrialisierung

des Landes voranzutreiben. Die am 1. Januar 1982 eingeleitete Wirtschaftsreform bezeichnen selbst die polnischen Experten als "ein gewaltiges Unternehmen", das das Preissystem verbessern, die Selbständigkeit der Betriebe erhöben und die organisatorische Struktur effizienter gestalten sollte. Natürlich war auch an eine Verbesserung der Arbeitsproduktivität sowie des Leitungs- und Steuerungssystems der Wirtschaft gedacht. Doch das Kriegsrecht hat viele Reformansätze zusätzlich gebremst. Es sollte zwar eine "radikale Reform" des ökonomischen Systems werden, doch sie ließ

zu viele Entscheidungen offen. Mit einem neuen Gewerkschafts-Gesetz versuchte Warschau, ein Grundproblem zu lösen. Dieses Gesetz enthielt zwar das Streikrecht, es ist aber nur ein Gesetz "auf Probe"; denn erst Ende 1984 sollen wichtige Teile verwirklicht werden. Das Provisorium hat nicht nur hier Vorrang in der Wirtschaft Polens.



Der Anstieg der Investitionsgüternachfrage aus den ölimportierenden Ländern als Folge der zunächst langsamer und schwächer eintreten, als der Rückgang der Nachfrage nach Industrieanlagen aus den Opec-Ländern als Folge eben dieser Ölpreissenkung. Ein Anstieg der Nachfrage nach Rohstoffen wird sich dann auch für Gewinnungs- und Umschlagsanlagen positiv auswirken.

Peter Jungen, Vorstandsvorsttzender der PHB Weserhütte AG, Köln. FOTO: DIE WELT

#### Weltenergiebedarf wächst weiter

dpa/VWD, Frankfurt Auf der Erde werden jährlich knapp zehn Milliarden Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) an Energie verbraucht. Experten rechnen bis zum Jahr 2000 mit einer Erhöhung dieses Energiebedarfs um 70 bis 100 Prozent, berichtete die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) in Frankfurt. Der hohe erwartete Anstieg begründe sich vor allem mit dem Nachholbedarf der Entwicklungsländer, wo heute im Durchschnitt knapp 500 Kilogramm SKE je Einwohner und Jahr verbraucht werden, während es in Industriestaaten etwa 6000 Kilogramm sind. Einen gleichbleibenden Verbrauch vorausgesetzt, würden die Kohlevorräte mehr als 200 Jahre, das Erdől rund 30 Jahre, das Erdgas rund 50 Jahre und das Uran 50 bis 60 Jahre

### KONJUNKTUR

im Bericht

### Deutsche Bank beurteilt Wirtschaftslage positiv HARALD POSNY, Düsselderf Bauwirtschaft signalisierten eine

Das Konjunkturbild in der Bundesrepublik hat sich nach Darstellung der Deutschen Bank zur Jahresmitte wieder etwas aufgehelft, nachdem der Erholungsprozeß in den Frühjahrsmonaten vorübergehend ins Stocken geraten war. In der August-Ausgabe seines "Börsenbild und Anlagespiegel" weist das Institut vor allem auf das wenn auch nur leichte Wachstum bei Industrieproduktion und Neubestellungen sowie verbesserter Kapazitätsauslastung hin. Positiv wird auch vermerkt, daß die Teuerungsrate in der Lebenshaltung trotz Mehrwertsteuererhöhung zur Jahresmitte kaum gestiegen ist.

Die Konjunkturimpulse gehen je doch weitgehend von der Inlandsnachfrage, insbesondere nach Verbrauchsgütern, aus. Die Konsumgü-ternachfrage dürfte im weiteren Ver-lauf des Jahres in etwas ruhigeren Bahnen verlaufen. Die Nachfrageentwicklung im Investitionsgüterbereich und die Auftragslage in der

stitut in der Auslandsnachfrage bisher keine verläßlichen Anzeichen für

eine Wende zum Besseren zu erkennen. Wesentlich dürfte dafür sein, daß in Westeuropa als dem mit Abstand dominierenden Absatzmarkt deutscher Produkte bisher nur Großbritannien Anzeichen für eine Konjunkturbelebung aufweist. Der Aufschwung in den USA strahle bisher nur sehr schwach auf das

deutliche Belebung.

deutsche USA-Geschäft aus. Wieweit sich die jüngsten Wechselkursveränderungen positiv auf den Export auswirkten, ist nach Feststellung der Deutschen Bank noch schwer abzuschätzen. Die Ausfuhr preiselastischer, homogener Produkte dürfte davon profitieren. Allerdings sei zu berücksichtigen, daß ein Großteil der deutschen Exporte auf weniger preisempfindliche Investitionsgüter

letzt auf einen starken Partner setzen.



mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülheim/Ruhr, Postfach 011245, Telefon (0208) 31031, Telex-856755

**NIEDERSACHSEN** 

#### Innovationen mit Erfolg gefördert

Das vom Land Niedersachsen initiierte und finanziell geförderte Innovationsberatungssystem ist bei der mittelständischen Wirtschaft auf gro-Be Resonanz gestoßen. Nach Angaben der niedersächsischen Wirtschaftsministerin Birgit Breuel zeigt eine erste Zwischenbilanz, daß die Kontaktberatung intensiv in Anspruch genommen wird. Ziel des Programms ist es, das "Defizit beim Technologietransfer" in Niedersach-

### **Abonnieren Sie** Reclismus

Die WELTwill aufzeigen, "was Sache ist". Und sie will in ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten und Tendenzen für uns bedeuten. Beziehen Sie die WELTim Abonnement. Dann haben Sie täglich einen sicheren Beurteilungsmaßstab für verantwortliches Handeln

#### DIE • WELT

Hinweis für den neuen Abonnenen Sie haben das Recht. Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieb. Postfach 305830, 2000 Hamburg 36.

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

#### Bestellschein

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfra anteilige Versand- und Zustellkosten

Straße/Nr.: PLZ/On:

Teleton:

Ich hahe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt)
Schriftlich zu widernafen bei: DIE WELT.
Vertrich, Pratfach 30.5430, 2000 Hamburg 36

sen abzubauen. Das Land hat für die Dauer von fünf Jahren den Trägern des Beratungssystems - Industrieund Handelskammern, Handwerkskammern und Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft -6.5 Mill. DM zur Verfügung gestellt. Ab 1986/87 sollen die Träger das Beratersystem in "finanzieller Eigenverantwortung" fortführen. Das Land, so Frau Breuel, wollte mit der "zeitlich begrenzten Initiative" nur den Anstoß für eine effektive Technologieberatung geben.

KIENBAUM-UNTERNEHMENSBERATUNG / Erfolgreich auf einem neuen Markt der Führungsebene

### "Manager ohne Aufgabe sind verschenktes Potential" Probleme mit Beteiligungen

Die Wirtschaftsrezession der letzten Jahre hat neben Rekordzahlen an Arbeitslosen und Unternehmenspleiten auch einen "Nebenkriegsschauplatz" geboren. Vermutlich mehr als 10 000 deutsche Manager der mittleren und gehobenen Führungsebene, bis hinauf zu persönlich haftenden Gesellschaftern und ähnlichen Leuten der obersten Entscheidungsebene, wurden vorzeitig ins berufliche Aus geschleudert. Fusionen, Pleiten, Unternehmens-Sparkurse um des nackten Überlebens willen -- vielerlei hat diese Manager-Reservearmee seit anderthalb Jahren erheblich anschwellen lassen. Zumeist sind dies aber keine ums Materielle besorgten Arbeitslosen, Aber ein Potential an Wissen, Erfahrung, Können und Leistungsbereitschaft, dessen Brachliegen sich eine auf Genesung erpichte Volkswirtschaft nicht leisten kann. Gerhard Kienbaum (63), Gründer

und Vorsitzender der Zentralgeschäftsführung der gleichnamigen Unternehmensberatungsgruppe mit Stammsitz Gummersbach, die zu den größten in Europa zählt, schildert mit solchen Sätzen im Gespräch mit der WELT die Angebotsseite eines neuen Marktes, in dem seine Gruppe intensiv Fuß zu fassen beginnt. Er nennt es persönliche Veränderungshilfe für Chefs, Manager, Experten" - kurzum für Manager, die zu früh ohne Aufgabe dastehen.

Damit hat die Kienbaum-Gruppe nach früheren "Verlegenheitstaten" 1983 gezielt angefangen. Und auf Anhieb hat sie mehr als ein halbes Hundert Ex-Manager "aus der obersten

Einbußen bei Porzellan

Selb (VWD) - Die Porzellan-Herstel-

ler in der Bundesrepublik melden für

das erste Halbjahr einen Umsatzrück-

gang gegenüber den ersten sechs Mo-

naten 1982 um 2.3 Prozent auf 525 Mill.

DM. Wie der Verband der Kerami-

schen Industrie mitteilte, war der Ex-

port mit nominal minus 8.4 Prozentauf

224 Mill. DM besonders stark betrof-

fen. Der Inlandsumsatz stieg dagegen

um 2,8 Prozent auf 301 Mill. DM. Die

Produktion ging um drei Prozent auf

**Dortmund** (VWD) - Die Harpener

AG rechnet aufgrund der bisherigen

Entwicklung und der Einschätzung

des Geschäftsverlaufs im zweiten

Halbjahr für 1983 mit einem befriedi-

genden Gesamtergebnis. Das Unter-

rund 43 000 t zurück.

Harpener zufrieden

J. GEHLHOFF, Düsselderf Entscheidungsebene" unter Kontrakt genommen. Allesamt aus Firmen mit mehr als 100 Mill. DM Jahresumsatz, und auch Vorstandsmitglieder von Milliardenunternehmen sind darunter.

Unter Kontrakt", das heißt natürlich auch für diesen Unternehmensund Personalberater, daß er einen Weg finden mußte, das gesetzliche Vermittlungsmonopol der Bundesanstalt für Arbeit zu respektieren und dennoch zu agieren. Für Kienbaum (und nicht nur für ihn) ein ärgerliches Monopol. Denn da gebe es nun einerseits die unleugbare Tatsache, "daß unsere Wirtschaft eine erneute Schlacht um den Absatz führen muß - und dies nicht erfolgreich tun kann ohne die Erfahrung solcher Manager und Chefs, die seit Jahrzehnten auf den Auslandsmärkten in der Wiedergewinnung deutscher Positionen tä-

Und andererseits sei es denn doch zumindest "höchst merkwürdig", daß in Positionen, wo es um schnelle Reaktionen, wo es um das Erfassen von Veränderungselementen auf allen Märkten, in der Technologie, in der Organisation und anderem mehr gehe, daß ausgerechnet auf diesem Gebiet eine Monopolstellung des Staates gewissermaßen zur scheibenweisen Zuteilung des gelernten Generaldirektors postuliert ist".

tig waren"

Den Ausweg fand Kienbaum, indem er freigesetzten Managern ein freies Mitarbeiterverhältnis mit seiner Gruppe anbietet, die ihrerseits Auftragnehmer von Unternehmen bleibt, die mit solchen Leuten die "Probleme momentan oder auch auf te freien Mitarbeiter werden "zunächst nur in Teilzeitaufgaben" eingesetzt. Im Grunde kein Novum in der Beraterbranche, für deren Dienstleistung ja die Teilzeitaufgabe charakteristisch ist

Zu schweigen davon, daß die Kienbaum-Gruppe schon vor einem Jahrzehnt mit dem Aufbau eines heute 250 Mitglieder großen Kreises freier Mitarbeiter an Spezialspezialisten" begann. Denn bei vielen weiterreichenden Projekten konne die Beratungsfirma nun einmal nicht genug Personalkapazitāt mit eigenen fest Angestellten vorhalten.

Das Neue an Kienbaums Konzept

für die "vorzeitigen Senioren" (das Gros seiner "Kontraktnehmer" liegt bei 50-60jährigen Ex-Managern mit sinkender Altersgrenze) ist die nun systematisch und für erweiterte Tätigkeitsfelder betriebene "Rekrutierung". Sie hat ihren ersten und entscheidenden Schwerpunkt darin, daß "vor Kontrakt" der Ex-Manager eine gründliche Beurteilungsstufe absolviert, um vom Fachwissen bis zur Führungsqualität den für ihn sinnvollen Freiraum" seiner Einsatzmöglichkeiten zu klären. Da war mancher, so konstatiert auch Kienbaum, von einst besseren Koniunkturjahren in Verantwortlichkeiten hochgespült " worden, die jenseits seines wahren Könnens liegen.

Keine Sorge hat der selbst in die (echte) Seniorengeneration eingerückte Berater Kienbaum über die Nachfrageseite des da von ihm beakkerten Marktes. Der Bedarf für solche Mitarbeit sei zumal bei mittel-

längere Sicht zu lösen haben". Besag- ständischen Familienunternehmen riesengroß. So kenne er denn auch etwa aus seiner oberbergischen Heimat eine ganze Reihe von Firmen, die neuerdings in Schwierigkeiten gerieten, weil die nachste Generation nur das Vermögen und nicht die Führungsqualität geerbt hatte.

> Zurück zur Angebotsseite der Kienbaum-Aktion: Eine Tendenz zur Nutzung von Managerkapazitäten jenseits der Pensionistenschwelle (in Japan gang und gäbe und mit Teilzeitjobs auch in den USA auf dem Vormarsch) will der Chef dieser Beratungsgruppe daraus noch nicht ableiten. Aber eins stellt er denn doch fest: Es sei ganz und gar keine einhellige Auffassung unter den Beschäftigten unserer Wirtschaft, daß die Lebensarbeitszeit für jedermann verkürzt werden sollte.

Und passend dazu registriert er bei der potentiellen Klientel der Kienbaum-Aktion eine denkwürdige Gruppe: Manager in Amt und Würden, Anfang der 50er Jahre. Sie fragen an, ob diese Aktion nicht auch für sie etwas sei, um durch Wechsel aus ihrem bisherigen Firmenverbund in eine freizügigere Gestaltung der Arbeitsaufgaben den Zeitpunkt der abrupten Pensionierung "gleitender und weicher" zu machen. Vornehmlich seien das Anfrager, die in der Welt für ihr Unternehmen Erfahrungen sammelten. - Damit schließt sich Kienbaums Argumentationskreis beim Anfang: Die Wiedergewinnung geschwächter Weltmarktpositionen als Zentralaufgabe für einen Wiederaufschwung der Wirtschaft.

OSTERREICH / Creditanstalt braucht Hilfe

WOLFGANG FREISLEBEN, WIER Schwere Zeiten macht derzeit die österreichische Industrie durch. Neben der stark defizitären Gruppe der verstaatlichten Industrie (109 000 Beschäftigte) steht jetzt auch der Industriekonzern der mehrheiflich im Staatsbesitz befindlichen größten Bank des Landes, Creditanstalt-Bankverein (CA), vor großen finanziellen Problemen, In der Gruppe von 40 Unternehmen, an denen die Bank mit mehr als 25 Prozent beteiligt ist, wurden seit 1970 Verluste in der Gesamthöhe von fast 7 Milliarden Schilling größtenteils aus Bankerträgen abgedeckt, was bereits ein Mehrfaches des Grundkapitals der CA dar-

Der überwiegende Teil dieser Verluste stammt aus den Industriebeteiligungen, wenngleich auch die Hotelgruppe und andere Dienstleistungsunternehmen wie etwa ein Reisebüro ebenfalls nicht immer klaglos gewirtschaftet haben. Der CA-Konzern mit der neben der verstaatlichten zweitgrößte Industriegruppe des Landes erzielte 1982 einen Umsatz von etwa 58 Mrd. Schilling bei 51 000 Beschäftigten. Dabei fielen Verluste von insgesamt 1,56 Milliarden Schilling an.

Im 1. Quartal 1983 verschlechterte sich die Situation in einigen Betrieben weiter. Betroffen sind insbesondere der Fahrzeugkonzern Steyr, der Gummikonzern Semperit, die Glasfabriken Stölzle-Oberglas und der Papierbersteller Leykam mit einem Zellstoffwerk. Insgesamt ging der

Gruppenumsatz während der ersten drei Monate um rund 500 Millionen Schilling auf 12.8 Milliarden Schilling zurück, die Verluste lagen bereits über 700 Millionen Schilling der Personalstand verringerte sich um 1500 Personen. Nachdem die Gewinne der übrigen

Betriebe bei weitem nicht ausreichen, um die anfallenden Verluste in den Problembereichen abzudecken steht nun die Creditanstalt vor finanziellen Problemen, zu deren Lösung Generaldirektor Hannes Androsch der ehemalige Finanzminister in der Regierung Kreisky, nun die Mithilfe des Staates angefordert hat. Denn selbst die Rekordgewinne der Bank im Vorjahr lassen es dem Management nun nicht mehr geraten erscheinen, die Fertigung unter allen Umständen zu halten, zumal eine inzwischen gesunkene Zinsspanne, ein konjunkturell bedingter träger Geschäftsverlauf bei gleichzeitig gestiegenen Risiken vor allem im Auslandsgeschäft die Erträge dieses Jahres zweifelios belasten werden.

Insbesondere Androsch steht beute auf dem Standpunkt, daß unrentable Betriebe aus arbeitsmarktpolitischen Gründen nur dann weiter gehalten werden sollen, wenn auch von jener Seite entsprechende Zuschüsse erbracht werden, die aus politischen Gründen eine Werksschließung verhindern will - und das sind sowohl die Bundesregierung in Wien als auch die einzelnen Landesregierun-

SOZIALHILFE / Institut "Finanzen und Steuern"

### Vorschläge für Entlastungen

GISELA REINERS, Bonn Das Institut "Finanzen und Steuern" in Bonn schlägt vor, zur Entlastung der Sozialhilfe die verschiedenen Systeme der sozialen Sicherung heranzuziehen und das Kindergeld neu zu ordnen. So könne die Sozialhilfe, die von den Kommunen zu bezahlen ist, von der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt auf die Hilfe in besonderen Lebenslagen hin verlagert werden. Mehrkosten für das Gesamtsystem seien vermeidbar, wenn sich die Maßnahmen auf wirklich Bedürftige konzentrierten. Als Volumen für die nötige Umstrukturierung sieht das Institut "mindestens" die Hälfte der Ausgaben für Sozialhilfe

Seit 1965 habe sich das Leistungsaufkommen in der Sozialhilfe mehr als versiebenfacht, rechnet das Institut vor. 1981 habe jeder 30. Einwohner der Bundesrepublik im Durchschnitt 7097 Mark Sozialhilfe erhalten. Die häufigsten Gründe dafür sei-

von rund 15 Milliarden Mark an.

en Mängel in der Hinterbliebenenversorgung, beim Kinderlastenausgleich, der Arbeitslosenunterstützung und eine fehlende Sicherung des Pflegekostenrisikos. Rund ein Drittel der Empfänger sei 60 Jahre und älter, davon vier Fünftel Frauen. Witwen sollten deshalb eine vom

Einzelfall abhängige Mindestrente erhalten, wenn die Rente des verstorbenen Ehepartners für beide ausgereicht hätte. Alleinstehenden Müttern könne durch eine Neuregelung des Kinderlastenausgleichs geholfen werden. Das Kindergeld müsse wieder durch Freibeträge ersetzt werden, verbunden mit absoluten Mindestbeträgen, gestaffelt nach Kinder-zahl und Einkommenshöhe, eventu-

ell ergänzt durch ein Erziehungsgeld. Einen eigenständigen Kinderlastenausgleich sollte es auch für Arbeitslose geben. Durch Kinderzuschläge müsse die Haushaltsgröße der Unterstützungsempfänger berücksichtigt werden.

tal" mit 32,2 Prozent. Die beiden Rendas Konsumentenkredit- und Wech-

"DDR" / Produktivitätsabstand zur Bundesrepublik bei dreißig Prozent

CLAUS HÖCKER, Berlin fördere kaum das Rationalisierungs-

tempo.

könnten. Eine solche Absatzgarantie rung zu erreichen. Auswirkungen

### Preiserhöhung nicht in Sicht

ERDÖL / Vorräte bleiben auf niedrigem Niveau

Die großen internationalen Ölkonzerne zeigen keinerlei Interesse daran, ihre Vorräte wieder aufzustocken. In den vergangenen zweieinhalb Jahren sind sie um durchschnittlich etwa 650 000 Barrel pro Tag (ein Barrel = 159 Liter) auf das gegenwärtig niedrige Nīveau abgebaut worden. Die kommerziellen Reserven der westlichen Ölindustrie reichen aus, den Verbrauch von 85 Tagen zu decken. Wie die Londoner Tageszeitung Financial Times erfahren haben will, ist die Ölindustrie mit diesem niedrigen Vorratsniveau völlig zufrieden – trotz des allmählich näherrückenden Winters und ungeachtet der Anzeichen für eine allmähliche Belebung der Weltwirtschaft.

Damit werden Hoffnungen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) untergraben, daß ein Wiederaufbau der Ölvorräte auf ein früher übliches Niveau die Nachfrage ausweiten und damit eine Erhöhung des im Frühjahr auf 17.5 Millionen Barrel pro Tag sestgelegte Opec-Pro-duktionsniveaus rechtfertigen würde. Immer wieder haben Mitgliedsländer in den letzten Wochen ihre Produktionsquoten überschritten.

WILHELM FURLER, London Insgesamt überschritt die Opec im

Der Hauptgrund für die Zurückhaltung der Ölkonzerne gegenüber einer Wiederauffüllung ihrer Vorräte auf das früher übliche Niveau wird in der gegenwärtigen Stärke des amerikanischen Dollars gesehen. Der Dollar ist die Währung, in der Öl gehandelt wird. Hinzu kommt, daß die Ölindu-strie ganz offensichtlich die Gefahr von Versorgungsschwierigkeiten geringer einschätzt als noch vor zwei bis zweieinhalb Jahren.

Ölminister al Otaiba geleitet wird, tritt am 13. September in Wien

Juli inoffiziellen Angaben zufolge ihre Höchstproduktionsmenge um bis zu einer Million Barrel pro Tag.

Ende letzter Woche widersprach der Ölminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Mana Said al Otaiba, Spekulationen auf eine bevorstehende Anhebung des Opec-Produktionsniveaus mit der Bemerkung, die Höchstmenge werde so lange beibe-halten, bis die Marktpreise anziehen und damit eine höhere Produktion rechtfertigen würden. Davon ist gegenwärtig jedoch nicht die Rede. Das für die Preis- und Mengenfestsetzung zuständige Opec-Komitee, das von

IKEA / Überführung in eine Stiftung bestätigt

### Schritt auf den US-Markt

dpa/VWD, Stockholm Der Gründer und Eigentümer der schwedischen Möbelhaus-Kette Ikea, Ingvar Kamprad, hat gestern bestätigt, daß er die ausländischen Aktivitäten seines Unternehmens in eine niederländische Stiftung einbringen will. In einem Interview der schwedischen Zeitung "Svenska Dagbladet", verneinte Kamprad jedoch Angaben vom Vortag, daß dieser Schritt etwas mit der Diskussion um die geplante Einführung von Arbeitnehmerfonds in Schweden zu tun hat,

Ihm gehe es um die Sicherung des Unternehmens nach seinem Tod, sagte Kamprad. Es solle vermieden werden, daß eventuelle Streitigkeiten unter seinen drei Söhnen den Zusammenhalt des Konzerns gefährden können. Schon heute besitze eine niederländische Stiftung Teile der drei Holdinggesellschaften Ingka Scandinavia, Ingka Overseas und Ingka Europe, die wiederum die regionalen Tochterunternehmen in Skandinavien, im restlichen Europa und in der übrigen Welt kontrollieren. Die geplante Stiftung habe keine religiöse Anknüpfung, sondern solle gemeinnützig Leistungen im Bau- und Ar-

chitekturwesen fördern. Laut Kamprad wird der Konzern im laufenden Geschäftsjahr (31. August) einen Umsatz von 6.25 Mrd. skr (rund 2,13 Mrd. DM) erzielen, etwa 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Über den Gewinn machte der Unternehmer keine Angaben. Er meinte, daß 300 bis 400 Mill. skr (102 bis 136 Mill DM) nach Steuern erreicht werden können.

Ende 1984 oder Anfang 1985 solle der lang vorbereitete Schritt auf den US-Markt mit der Eröffnung von zwei Möbelhäusern an der Ostküste getan werden. Kamprad besitzt 40 Häuser in Deutschland, Norwegen, Dänemark, der Schweiz, in Österreich, den Niederlanden, Frankreich und in Kanada sowie acht Häuser in

#### periode 1982 Hoher Mittelzufluß Miinchen (sz.) – Die starke Nachfrage nach Investmentpapieren brachte der Münchner Kapitalanlage AG (MK)

nehmen, dessen Mehrheit bei der fran-

zösischen Gaz et Eaux liegt, erzielte in

den ersten sechs Monaten einen Kon-

zernumsatz von 162,8 Mill. DM, 1,3

Prozent weniger als in der Vergleichs-

im ersten Halbjahr 1983 einen Nettokapitalzufluß von 10 Mill. DM. In der entsprechenden Vorjahreszeit waren dagegen 3,3 Mill. DM abgeflossen. Im Mittelpunkt der Käuferinteressen standen die drei Aktienfonds mit 7,9 Mill DM Zufluß (Vorjahr: 5,5 Mill DM Abfluß). Die größte Wertsteigerung seit Juli 1982 erzielte von ihnen der "Investors"-Fonds mit 44,2 Prozent vor "Analytik" mit 39,7 und "Alfakapi-

Wirtschaftliches Wachstum muß

die "DDR" in erster Linie durch Vor-

antreiben der betrieblichen Rationa-

lisierung sichem. Um dies bei ge-

ringerer Beschäftigungszunahme,

fallender Investitionsquote und aus

Kostengründen nicht mehr auszu-

weitendem Rohstoffeinsatz zu bewäl-

tigen, richten sich die Anstrengungen

seit Anfang der achtziger Jahre auf

eine als konsequente Intensivie-

rung" beschriebene Produktivitäts-

politik. Ihr Erfolg bestimmt mit über

die soziale und politische Stabilität in

Die Ergebnisse werden von westli-

chen Beobachtern differenziert beur-

teilt. Es heißt, die "Innovationsträg-

heit" bestehe fort. Die Betriebe kon-

zentrierten sich auf die mäßige Erfül-

lung des Plans und gäben vielfach nur den wenig risikoträchigen Neue-

rungen eine Chance. Die Gliederung

in Großkombinate habe so viel Mono-

polmacht geschaffen, daß die vom

Weltmarkt geschützten großen Ein-

heiten den sozialistischen Abneh-

mern im Inland und im Rat für ge-genseitige Wirtschaftshilfe (RGW) ih-

re Bedingungen häufig diktieren

tenfonds "Rentak" und "Rentex" kamen auf Wertsteigerungen von 14,4 bzw. 18,1 Prozent. Das gesamte von der MK verwaltete Fondsvermögen stieg auf 225 Mill. DM gegenüber 171 Mill. DM per Ende Juni 1982 und 194 Mill. DM zum Jahresende.

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Konkursantrag für Hensel Frankfurt (dpa/VWD) - Die Hensel Kreditbank GmbH. Darmstadt, ist am Ende. Für das 1957 gegründete Insti-tut, gegen das die Bankenaufsicht in Berlin in der vergangenen Woche ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen hatte, wurde Konkursantrag gestellt. Der vom Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen ermittelte erforderliche Wertberichtigungsbedarf könne nicht aufgebracht werden, hieß es. Damit ist diese relativ kleine, auf

Die SED-Führung räumt ein, daß

der Produktivitätsahstand zur Bun-

desrepublik etwa 30 Prozent beträgt.

Zur Kennzeichnung der in allen Be-

reichen anzutreffenden Modernisie-

rungsanstrengungen führt sie aber

den sinkenden Material- und Ener-

gieverbrauch ins Feld und verweist

darauf, daß mehr als 23 000 "Robo-

ter" im Einsatz seien. Daß sie unter

diesem Begriff jedoch Handhabungs-

automaten im weitesten Sinn ver-

steht, erheilt ein Blick auf Japan. In

den dortigen Betrieben sind heute

14 000 Roboter an der Arbeit und

Um das Tempo zu beschleunigen

verschärft die SED-Führung parallel

zu Schwerpunktförderungen wie in

der Mikroelektronik den administra-

tiven Druck. So tritt von 1984 an eine

Art Lohnsummensteuer in Kraft um

einen zu großziigigen Umgang mit

Arbeitskraft zu unterbinden – in der

"DDR" herrscht Überbeschäftigung,

Produktivitätsfortschritt mit einer

Ausweitung des Arbeitskräftepot-

entials und nicht durch Rationalisie-

BAYER / Das Inlands- und Exportgeschäft hat sich im ersten Halbjahr belebt

bisher versucht wurde,

1965 sollen es 32 000 sein.

selgeschäft spezialisierte Geldinstitut überschuldet. Das Kreditvolumen betrug im vergangenen Jahr rund 42 Mill. DM, die Bilanzsumme etwa 60 Mill. Wieder 15 Prozent

Frankfurt (VWD) - Eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 15 Prozent auf 56 Mill. DM Grundkapital können die Aktionäre der Main-Kraftwerke AG (MKW), Frankfurt, für das Geschäftsjahr 1982/83 (30. Juni) erwarten. Nach Unternehmensangaben wurde bei verlangsamtem Kostenanstieg ein höherer Jahresüberschuß als im Vorjahr ausgewie sen. Dieser war 1981/82 um 2,6 Mill. auf 9,4 Mil. DM gestiegen. Der Umsatz stieg im Berichtsjahr - bedingt durch höhere Strompreise und verstärkte Gasabgabe - um 5,6 (14,2) Prozent auf 580 (548,9) Mill DM.

wird dies nach Auffassung des Deut-

schen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung (DIW) vor allem auf die Ko-

Bauwesens haben, da eine Abwäl-

Zum Jahresbeginn soll dann auch

dem Nettogewinn unter den betrieb-

lichen Hauptkennziffern ein hoher

Stellenwert eingeräumt werden. Der

bisherige Vorrang der "industriellen

Warenproduktion" soll abgebaut werden. Dahinter steht die Einsicht,

daß eine hohe Produktion nichts

niitzt, wenn sie sich im Warenlager

stapelt, anstatt mit Gewinn verkauft

Nachhaltige Aufmerksamkeit wid-

met die SED-Führung nicht zuletzt

der Arbeitsmotivation. Staats- und

Parteichef Erich Honecker stellte

fest, daß der \_subjektive Faktor" eine

zunehmende Rolle bei der Aufgaben-

lösung spiele. Dabei geht es sowohl um finanzielle Anreize nach Lei-

stungskriterien als auch um die Hin-

nahme der Schichtarbeit, in deren

Durchsetzung das Politbüromitglied

Günter Mittag eine "Aufgabe von

Bedeutung\*

(dpa/VWD)

volkswirtschaftlicher

zugelassen ist.

วา พยาก์คา

MIEDER- UND BADEBEKLEIDUNG Die Führung drückt jetzt auf das Tempo

### Die Hälfte geht in den Export HARALD POSNY, Düsseldorf keine andere Sparte der deutschen

Nach dem mit einem Umsatzrückgang um knapp 11 Prozent auf 520 stenstruktur der Industrie und des Mill. DM, etwa 19 Prozent weniger Beschäftigten (5500) in 49 (57) Betriezung auf die Verbraucherpreise nicht ben nur schlichtweg negativ zu charakterisierenden Geschäftsjahr 1982 verlangt die deutsche Mieder- und Badebekleidungsindustrie in den ersten 5 Monaten 1983 eine differenzier-

tere Beurteilung. Zwar nahm noch einmal die Zahl der Beschäftigten drastisch um 16,5 Prozent auf 4900 ab, doch der Umsatz sank nur noch um 1.6 Prozent auf 234 Mill. DM. Und während Produktion und Umsatz im 1. Quartal bei Miedern und Wäsche um ein- bis zweistellige Prozentsätze sanken, verzeichneten Bade- und Strandbekleidung ein- und zweistellige Zuwachs-

Dies freilich war ausschließlich eine Folge von gestiegener Fertigung der Unternehmen im Ausland und weiter gestiegenen Ausführen. Mit knapp 117 (113) Mill. DM Mieder- und Bademoden-Export hat die deutsche Industrie im 1. Halbjahr 1983 einen Export-Anteil von 50 Prozent geschafft. Nicht ohne Stolz vermerkt die Geschäftsführerin des Mieder-Verbandes, Hildegard Panck, daß

Bekleidungs-Industrie über einen solche hohen Exportanteil verfügt und dies sogar ohne jede Subvention. Zu den Hauptabnehmerländern gehören nicht nur traditionell die Niederlande, Österreich, Schweiz, Belgien und Frankreich, die Ostblockländer nehmen allein 24 Prozent ab. Dem Exportwachstum bis zur Jah-

resmitte von 3 Prozent (nach einem Minus von 4.2 Prozent auf 192 Mil. DM im letzten Jahr) stand bei den Einfuhren ein Plus von fast 11 Prozent auf 216 Mill. DM (1982 minus 2.6 Prozent auf 332 Mill. DM) gegenüber. Hier sind Italien, Frankreich und Österreich die Hauptausfuhrländer. Auf der 10. Igedo Dessous (4. bis 7. 9. in Düsseldorf), der "reizvollsten" und weltweit konkurrenzlosen Messe, werden 367 Anbieter, davon 60 Prozent aus dem Ausland vertreten sein. Knapp 20 000 qm Bruttofläche sind voll ausgebucht. Die über 1000 Kollektionen, zusätzliche Aussteller und größere Messestände haben erstmals zur Abweisung von Messeinter-essenten geführt. Frankreich stellt mit 62, Italien und die USA mit je 33

Ausstellern die größten Auslandsbe-

teiligungen.

OKAL / Produktion in Frankreich wird eingestellt

### Absatzbelebung erkennbar

Nach der dramatischen Verschlechterung im Geschäftsjahr 1982 erkennt die Okal-Gruppe, Lauenstein, nach eigenen Angaben mit einem Anteil von 25 Prozent Marktführer im Fertighaus-Bereich, wieder belebende Tendenzen. Wie es in einer Mitteilung heißt, erreichte der Auftragseingang im ersten Halbjahr 1983 mit 1600 (1400) Häusern im Wert von 323 (269) Mill. DM em Plus von 15 Prozent. Dies sei die Folge der günstigeren Finanzierungsbedingungen und der Förderungsmaßnahmen der Bundesregierung. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher des Unternehmens, die gestiegenen Aufträge würden sich allerdings noch nicht auf die Produktion und den Umsatz im laufenden Jahr auswirken

Beide Kennziffern dürften nur leicht über dem Niveau von 1982 (rund 2400 Fertighäuser, 503 Mill. DM Umsatz) liegen, obwohl die Preise im Durchschnitt um 3,5 Prozent angeho-

DOMINIK SCHMIDT, Lauenstein ben wurden. Kräftig erhöhen will Okal die Investitionen, die 1982 bei 20 Mill. DM lagen und nunmehr rund 35 Mill. DM erreichen sollen. Dabei handele es sich um Mittel, die ausschließlich im Unternehmen erwirtschaftet wurden. Der Schwerpunkt der Investitionen liege auf der Errichtung neuer Musterhäuser. Zur Ertragslage werden keine Aussagen gemacht. Für 1982 hatte die Geschäftsfilhrung von einem zwar verschlechterten, insgesamt aber "noch befriedigenden" Ergebnis gesprochen:

> dem französischen Baumarkt hat jetzt zu dem Entschluß des Unternebmens geführt, die Produktion des Werkes Maisons Okal in Petershach -Elsaß zum Jahresende 1983 einzustellen. In dem Betrieb werden derzeit noch rund 160 Mitarbeiter beschäftigt. Die Okal-Gruppe unterhält dann nur noch im Inland fünf Produk-

Die katastrophale Entwicklung auf

#### Enorme Gewinnsteigerung ausgewiesen J. GEHLHOFF, Düsseldorf gerung des Umsatzes erreicht. Er der AG-Belegschaft, die zur Jahres-Eine "deutlich bessere" Dividende wuchs im Welt-Bereich um 1,5 Prozent auf 18,5 Mrd. DM, im AG-Be-

für 1983 hatte Vorstandsvorsitzender Prof. Herbert Grünewald den Aktionären der Bayer AG, Leverkusen, auf der Hauptversammlung im Juni in Aussicht gestellt. Sie hatten bei dieser mit 2,53 Mrd. DM Aktienkapital größten deutschen Publikumsgesellschaft für 1982 eine besonders drastische Dividendenkürzung auf 4 (7) DM schlucken müssen. Im Einklang mit der Vorstandsprognose meldet nun Bayer für das erste Halbjahr 1983 Steigerungen im Gewinn vor Steuern bei der AG um 20,1 Prozent auf 507 (422) Mill. DM und im Welt-Bereich um 19.1 Prozent auf 860 (722) Mill.

Die Gewinnverbesserung wurde mit einer gegenüber dem noch guten ersten Halbjahr 1982 moderaten Stei-

DM Das sind bei der AG bereits 69

Prozent und bei Bayer-Welt sogar 89

Prozent der vollen 1982er Jahreser-

reich um 3,3 Prozent auf 7,48 Mrd. DM mit 63,5 (64,4) Prozent Exportanteil Zumal der AG-Umsatz für das zweite Quartal 1983 gegenüber der gleichen Vorjahreszeit mit einer auf 6,1 (1,4) Prozent gesteigerten Zuwachsrate deutliche Belebungstendenz zeigt, wobei auch der Exportumsatz (nach 0,9 Prozent vorjährigem Minus) nun mit 4,9 Prozent im

Im Einklang damit berichtet der Vorstand für das AG-Geschäft im zweiten Quartal von einer Fortsetzung der Belebung im Inland und günstiger Exportentwicklung. Die Ergebnisbesserung stamme hier aus Mengenanstieg mit Kostendegres-sion, verbunden mit einer besseren Kapazitätsauslastung, und außerdem innerbetrieblichen Maßnahmen". Die mit Letzterem angedeutete Sparpolitik zeigt auch der Rückgang Ergebnisses fort.

ما الماسل

mitte mit 61 012 Personen um 2,1 Prozent kleiner als im Vorjahr war und im ersten Halbjahr mit 1.84 Mrd. DM einen erstmals seit langem konstant gebliebenen Aufwand erfor-An Sachinvestitionen sind 1983 nur

noch 600 (683) Mill. DM bei der AG. und 1,8 (2,06) Mrd. DM im Welt-Bereich geplant. Im Welt-Gewinn vor Steuern liegt Bayer auch im ersten Halbjahr 1983 deutlich höher als die beiden anderen Großchemie-Konzerne BASF und Hoechst. Der bei Bayer besonders drastische 1982er Absturz in Nettogewinn und Dividende resultierte aus hohen und steuerlich nicht mit andernorts entstandenen Gewinnen verrechenbaren Aufwendungen der Strukturbereinigung. Dieser Sonderaufwand von "einigen hundert Mill. DM" -- so Prof. Grünewald in der letzten HV - fällt 1983 zugunsten des

Distriction 23 A-Riving Dienstag, 23. August 1983 - Nr. 195 - DIE WELT Aktien nur knapp behauptet

Verkauf aus dem Ausland drückten die Standardwerte

DW. – Die Unsicherheit über die Deliar- und
Zinsbewegung, aber noch mehr Prognassen,
wonach sich des Wirtschaftliche Wackstum in
dritten Guortal dieses Jahres verfangsamen
wird, trübten am Wochenbeginn bei den Aktien die Anlageneigung. Das ver allem aus
dem Ausland stammende Angebot löste in

Die negativen Auswirkungen der
angekindigten BASF-Kapitalerbähung klangen am Montag ab. in
Börsenkensen stellt man sich aber
darauf ein, daß die Publikumnonds
mangels Mittel nicht an der Kapitalerhöhung teilnehmen, sondern
läre Bezugsrechte verkaufen werden. Bemerkenswert stabil lagen in
wenigen deutschen Papieren zähmen noch VW-Aktien, die zu den
wenigen deutschen Papieren zähmen Schinde besieht, Das wird auf eine
in New York angefertigte Unternehmensandyse zurückgeführt,
die zu dem Schind kommt, das
hein Volkswagenwerk intwischen
ein Litter Bezugsrechte verkaufen werheinensandyse zurückgeführt,
die zu dem Schind kommt, das
hein Volkswagenwerk intwischen
ein New York angefertigte Unternehmensandyse zurückgeführt,
die zu dem Schind kommt, das
beim Volkswagenwerk intwischen
ein Litter Schinders der eingekreten
int. Unter Aktien, die zu den
werigen deutschen Papieren zich
mer heben beim Volkswagenwerk intwischen
ein New York angefertigte Unternehmensandyse zurückgeführt,
die zu dem Schinde kommt, das
beim Volkswagenwerk intwischen
ein Verlauf komite der Größte Teit
dieser Verlusie wieder antgeholt
m. Verlund werte bis zu 3 DM zurück,
das dem Schinder (minus 4 DM)
und Siemens (minus 3,50 DM) zu
leiden.

Diesselderf: Gerresbeimer Glas

Diesselderf: Gerresbeimer Glas

Diesselderf: Gerresbeimer Glas

Diesselderf: Minus 1,50 DM) und Bertbold in Höhe
von 10 DM und Bertbold in Höhe
von 10 D **AKTIENBÖRSEN** eteiligunge Fortlaufende Notierungen und Umsätze Inlandszertifikate Aktien-Umsätze SOCION SAME PROPERTY OF SAME PARTY OF SAME P ARG
BASS
Boyer
Boyer, Hypo
Boyer, Ybx,
Boyer
Boyer, Ybx,
By-2-3-5-6
By-3-1-3-5-6
By-3-1-3-6
By-3-1-3-1
By-3 Advisorda Adviso 78-49-03-03 137-43-52-53 78-13-6 78-13-6 77-13-5-13 105-15-45-45 77-13-5-13 105-15-45-45 77-13-5-13 227-6 147-5-2-55 770-4876 147-6-5-13 227-6-14-7 238-45-7-5 238-45-7-5 238-45-7-5 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-5-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7-7 248-7 248-7 248-7 248-7 248-7 248-7 248-7 248-7 248-7 248-7 248-7 24 70,6G 150,5 152,5 152,5 151,5 172,5 172,5 172,5 174,5 174,5 177,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 7.5
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,86
194,8 71,5 154,5 153 290 316 385 177 70 7 pG 154,5 154,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131, 381 173 5-2-2.5-2 186 5-4 5-4.5 571-48-7-7 574-4-5-1,5-5,5 175-4-4-8,5 2670 147-6-6,5 271 159-9,5-8-8,5 49 657 (1751) 1150 (5799) 5630 (9760) 6186 (7731) 100 (473) 55 (374) 55 (374) 5077 (8627) 807 (4953) 1632 (8627) THE RESERVE OF THE PARTY OF THE 165 335-5-2-6 345-5-1,1-3 70,5-70-49-9.705 180,5-0,7-80-0,9 119,3-20-0,5-0,5-0 226-5,5-4,5-3 41,7-1,6 131,1-21 700 (240) 234 (243) 34 (24) 50 (77) - (5) 707 (-1) 177 (202) 575 (978) 160 (95) - (79) Ungeregelt.Freiverkehr H Holsten-Br. 6
F Holstensen 18
F Holstensen 18
F Holstensen 19
Holstensen 172
O Husen 172
O Husen 175
M Huserhert 9
H Hypo HBg. 18-25
M Huserhert 9
H Hypo HBg. 18-25
M Hor-Amper 6
D Mosen-Amper 6
D Mosen-Mosen 18
H Jote Breemen 16
D Kod-Chemin 7.5
D Kod 1, Sob 3
D Korstood 6
D Kod-Chemin 7.5
D Kod 1, Sob 3
D Korstood 6
D Kod-Chemin 7.5
D Kod 1, Sob 3
D Korstood 6
D Kod-Chemin 7.5
D Kod 1, Sob 3
D Korstood 6
D Kod-Chemin 7.5
D Kod 1, Sob 3
D Korstood 6
D Kod-Chemin 7.5
D Kod 1, Sob 3
D Korstood 6
D Kod 1, Sob 3
D Korstood 7
D Kod 1, Sob 3
D Korstood 6
D Kod 1, Sob 3
D Korstood 6
D Kod 1, Sob 3
D Kod 1, Sob | 172 | 173 | 174 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 F VDM - A AAA
D VEW 4
D VEW 4
S Vev. Fix \*\*
10 V VEW 3
S Vev. Fix \*\*
10 F VG7 Z
H V. Kommg 0
M V. Kurstm \*\*
10 D V. Rerepus \*\*
10 D V. Rerepus \*\*
10 D V. Seldamu. St. 0
D V. Wersts. 0
H Versin-Wests. 9
H Vbs. Morth. 11
D Vict. Laban \*\*
14
D Vict. Laban \*\*
15
F Vügela
M Vbg. Morth. 16
D Vestog 3
D Westog 3
D Westog 4
F Wichardh \*\*
15
S Willst. Laban \*\*
15
S Willst. Laban \*\*
16
S Willst. Laban \*\*
17
S Zabag Zamant &
S Zabas Laban \*\*
10
M Zochar & Co. \*\*
16
S Zelva Laban \*\*
17
S Zabag Zamant &
S Zabas Laban \*\*
10
S Zelva Cor, & Bea. B H Dokme 4
S Dahladotter 7.5
Dotal-Beauth \*101
D Dornx Mexch. \*101
D Dornx Mexch. \*101
H Didgenv V2. 7
H dight Cent. \*144
H dight Per 10
B Eachw Berg. \*0
B Eschw Berg. \*0
B Eschw Berg. \*0
B Genachweitz \*4
B Günther \*10
H Honna-B \*7.5
B Genachweitz \*4
H dight V2. 6
H Honna-B \*7.5
H Honna-B \*7.5
H Honna-B \*7.5
H Honna-B \*7.5
B Gunachweitz \*4
H dight V2. 6
H Honna-B \*7.5
B Gunachweitz \*1
B Gülther \*1
H Honna-B \*7.5
B Gunachweitz \*1
B Gülther \*1
H Honna-B \*7.5
B Gunachweitz \*1
B Gülther \*1
B Gülther \*1
B Gülther \*1
B Gülther \*1
B Kartar-Rocchiz. \*15
S X rooccona 2.50
M Kartar-Mach. \*1
B Kartar-Rocchiz. \*15
S X rooccona 2.50
M Kartar-Mach. \*1
B Kartar-Mach. 171,8 | 120,5 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 12 LANGE TO SHEET AND THE Entlastung Freiverkehr F AGAB 5
F AGS Weeer \*0
F Asizo 0
F Bond Softmehi \*0
F Bond Sof 140 1156 1349 2,556 4156 1156 195 68 3336 4050 147 92b8 4400 92b8 4400 2746 845,56 .... - " - - = -Unnotierte Werte Teste La F Global Not \*\*0 | 16,1 | 16,3 | 5 H. O. Financial \*\*03,29 | 3,24 | 5 Inv. Propert Int. | 28,5G | 28,5G | Lioc \*\*0 | 1,76 | 11,76 |  $(A_{i+1}, \dots, A_{i+1}) = (A_{i+1}, \dots, A_{i+1})$ - 141 <u>o</u> 11 1<u>27</u> 1000 | 22 8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | Auslandszertifikate (DM) - 13 yes DM-Anleihen Austro-law 27.40 20.85 27.
Convert Fund A 25.50 24.50 24.
Convert Fund B 66.00 62.20 62.
Eutinvest 17.50 68.50 68.50 68.
Eutunion S 135.44 122.11 10.39 111.
GT law. Fund 56.90 53.90 17.0 21.
Tapon Sel 34.50 17.0 27.
Tapon Sel 34.50 17.50 57.35 52.

Fremde Währungen

Ansette-Vefor tir. 190.50 1476.00 1475 22.4 22. 8. | 19. B. 22. 8. 22,8. 22.8. 19.8. 19. 8. 7. doj. 73 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.5 22.8. | 19.8. 19.8. 19.751 | 9.75 Larwise Int. Fig. 80 | 106, 17 | 1046 | 106, 17 | 1056 | 106, 17 | 1056 | 106, 17 | 1056 | 106, 17 | 1056 | 106, 17 | 1056 | 106, 17 | 1056 | 106, 17 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 22. 6. 19. 8. 100.50 | 71. A. E. Bit. 69 | 1110 | 111 | 851 | 112 | 4.75 | 60.1 | 71 | 111 | 851 | 112 | 4.75 | 60.1 | 71 | 110.25 | 100.25 | 4.55 | 60.1 | 72 | 100.25 | 100.25 | 60.25 | 6.75 | 60.1 | 70 | 100.25 | 100.25 | 60.25 | 6.75 | 60.1 | 70 | 100.25 | 100.25 | 60.25 | 6.75 | 60.1 | 70 | 100.25 | 60.1 | 70 | 60.25 | 60.25 | 60.1 | 70 | 70.25 | 70.25 | 60.1 | 70 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 7 9,25 dgt, 37 8,25 dgt, 87 8,25 dgt, 87 8,25 Neppon Kok, 79 9,25 Neppon St, Ca 4,25 Neppon St, Ca 4,25 Neppon St, Ca 5,25 Neppon T + T 74 8,25 Neppon T 7 9,25 Ne 22.4. 19.25
99.25
99.95
1007
1007
1005
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100 10.50 dgl. 81 10.50 dgl. 81 10.50 dgl. 81 10.50 dgl. 81 10.50 dgl. 82 110 dgl. 82 110 dgl. 82 110 dgl. 82 15.55 dgl. 83 1.77 100.25 101,75 97,56 -206 97,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 102,57 103,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 ... 22.6. 19.8. 22. 6. 19. 8.
7.75 Air. EBb. 79 97.75 G
8 dol. 79
9 Air Connodo 82
8.375 doj. 83
9 Aico Ni.V. 80
106.2 106.2
106.2 106
98.45
98.45
98.45
98.45
98.45
98.45
107.5 Air. Elspread. 79
4.75 Arbord 77
4.50 doj. 78
1.50 d 1.000 11 ogl. 81 8,75 Bergen 75 7,25 dol. 77 8,25 BF.C.E. 76 7,75 dol. 78 1,75-dol. 80 1,125 dol. 80 1,25 dol. 70 1,75 dol. 71 1,75 dol. 77 1,75 dol. 78 Amentico-Velor str.
Accepted Str.
Automotion str.
Bond-invest str.
Cancese:
CSF-Bonds str.
CSF-list str.
Draylus St.
Draylus lost. Str.
Draylus Int. St.
Draylus Intercont. 1
Draylus Leverage 3
Draylus Third C. St.
Energie-Velor DM
Europo Velor str.
Fonao str.
Fonao str.
Fonaders Growth S\* 503.50 145.78 112.00 62.25 777.00 68.00 58.50 15.94 54.97 53.73 71.59 99,75G 99,75G 78,15 77,15 74,65 74,1 91 91,15 101,5 101,45 100.5 100.65 100.557 100.357 94.5 95.9 99.856 100.256 100.256 100.256 102.256 102.25 101.2 100.25 海1.5. 98,75G 99,9G 95 92.250 99.55 99.96 99.55 99.75 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57 تحتاج س 10 Firm. Komm. 82 6% Finnland 68 7 dgl. 69 90.4G 90.5 4.50 Occidental 48 92.7 92.5 95.25 4.50 Occidental 48 92.7 92.5 99 99 96 77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.75 64.77 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64.75 64. ## 107.55 | ## 125.60 | 79 | ## 107.55 | ## 125.60 | ## 108.8 | ## 125.60 | ## 108.8 | ## 125.60 | ## 108.8 | ## 125.60 | ## 108.8 | ## 125.60 | ## 105.8 | ## 125.60 | ## 105.8 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125.60 | ## 125. 4.50 Occidental 48 98.75 98.75 97.35 day 71 1 100.25 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100.55 1 100 109,00 102,50 105,50 105,50 102,50 102,51 102,50 102,51 102,51 102,50 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 102,51 10 7.25 ags. ov. 1, 25 ags. ov. 1, 25 ags. ov. 1, 26 a 10,75 ogs, at 9,25 dgt, 82 9,25 dgt, 82 8,25 dgt, 82 7,75 dgt, 83 7,50 Aumor 73 9 dgt, 76 7,75 dgt, 77 Founders Growth S\*
Founders Mutucel 5\*
Founders Mutucel 5\*
Founders Mutucel 5\*
Founders Mutucel 1\*
Founder 107.75 102.75 102.45 103.45 98.45 98.25G 99.25G 100.75G 100.75G 100.25G 6.25 dgl. 77 10 dgl. 82 6.75 Sydsk Te 7.25 dgl. 73 8,50 dgl. 80 96.85G 104.5T 104.5T 1005 98.25G 107 99.5G 100.5G 99.5T 101.5G 99.78.6G 99.5G 99 101 100 99,75 98,75 98,75 99,83 97,75 99,83 97,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,75 108,7 181 101,25 96,25G 99,5T 99,5T 102,25 95 100,15 101,57 101,57 102,75 102,75 102,75 103,75 103,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105, 99G 98,1 101 100 97 98,4 99,9 97,5 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 1 9 dgl, 7a
100,25c
6/4, Austrollen 69
1,75 dgl, 77
100,25c
6/5, Austrollen 69
1,75 dgl, 72
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7 7.75 dgt, 77
7.75 dgt, 89
7 dgt, 72
5.75 dgt, 89
7 dgt, 72
5.75 dgt, 73
6 dgt, 80
7.375 dgt, 80
7.375 dgt, 82
7.35 dgt, 82
7.35 dgt, 82
6.875 dgt, 83
6.75 Auratt, 1, D. C. 72
7.25 Aurato, C. E. 69
8 dgt, 71
6.75 dgt, 72
8 dgt, 71 متنعت 101.25 101.25 105.25 105.15 100.5G 100.5 101.25 101.65 WELT-Aktienindex vom 22 S.: 139,4 (139,8): WELT-Umestzindex vom 22. 8.: 1957 (2425) Madrid Zürich Tokio Amsterdam Ausland 19, & 18.8. 18.8 Hiram Wolker Res.
Hudson Bay Mining
Hudson Bay Mining
Hudsy Oli
Imperial Oll
Infarred Not. Gas
Inco
Inter Chy Gas Int.
Interprov. Ripalina
Eart Addison
Loc Minuschla
Massey Ferguson
Moore Corp.
Novande Minus
Northern Telecom,
Nova
Northern Telecom,
Nova
Osberbod Petrol
Revenue Prop.
Bio Algon Minus
Enyl Bio Algon
Shell Consider
Seogram
Shell Consider
Steel of Consider
Tomson, Pipelinas
Westcook Ingriss,
Judge 132 286
Mitgatelit von Me Singer Sperry Corp. Stand. Oil Cold., Stand. Oil Cold., Stand. Oil Indiana Stand. Oil Indiana Stand. Oil Indiana Stand. Oil Indiana Stand. Superior Oil Indiana Stand. Second Tenseon Transcriptor. Union Oil of Cold. Union Free St., Geduid St. Generol Bectric Guitness Howker Siddeley ICI. Ltd. Impedial Tobacco Lloyds Benk Lordno. & Spenior & St. Generol Gold March & Spenior & 8. Alps 22.8. Alps 27.40 Bank of Tokyo 291 Bank of Tokyo 291 Bank of Tokyo 291 Bank of Tokyo 291 Bank of Tokyo 330 Dolwa Sec. 496 Dolwa House 515 Baol Dolwa Sec. 496 Dolwa House 515 Baol 1580 Full Bank 500 Full Bank 500 Hunch 1580 Hunda 1580 Hunda 1580 Hunda 1590 25 25.25 14.25 14.15 17.15 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.55 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17. 4.859 4.859 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 22.8. | 19.8. 22.8. 19.8. 22. & 17. 8, 22. & 19. B 122.8 General Foods
General Motors
General Motors
General Motors
General Motors
General Education
General Education
General General
General General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
Homestoke
Int. Tel. & Tel.
Int. North. Inc.
Inn Worlter
J. P. Morgan
TV Corp.
Loew's Corp.
Motorial General
Motorial
Homestown
Motorial
Homestown
Hotorial
H 49 219 115 524 542 542 570 117 512 106 216 457 467 467 467 467 467 777 127 738,9 Air Liquide
Airthom Atlant.
Begihn-Say
SSN-Gerv.-Danone
Carrefor
Cuto Méditerrande
C. F. P.
III-Aquatione
Hocheste
Insekal
Loforythe
Hocheste
Insekal
Hocheste
Insekal
Hocheste
Insekal
Hocheste
Insekal
Hocheste
Insekal
In Basco de Bilbon
Bonco Centrol
Bonco Hap, Au
Bonco Popular
Bonco Popular
Bonco de Viscoya
Cras
Dropedos
BI Aguila
Fertir
Fecto
Galerias Prac
Hedroelectr. Esp
Boerdoero
S. E. A. T.
Seviliana de El.
Telefondo
Urbis
Valla hermoso

Valla hermoso New York 454 140 351 2019 1395 700 185 193 ACF Holding
Alzo
Alg. Bit, Necleri,
Amev
Amro Bonk
Sarian's Posem
Siljentori
Lucus Boit
Bredere
Billentori
Dessecur
Fother
Code-v. d. Gristen
Hogeseiler
Helneken Blartor.
ILM
Kon. Hoogoven
Actionel Necl.
Necl. Loyd Groep
van Gramenel
Pathoed
Hillips
Righ-Schelde
Robeco
Billentori
Bille 169,8 79,4 396,5 126,2 27,6 24,5 97,4 185 55,2 86,5 165 208 42,5 Ausutsse
dgi. NA
Bonkt Lev
Brown Boved
Cibic Gelgy Port.
Elektr. Watt
Fische Inh.
Frisch And
Globus Port.
H. La Bocke 1/10
Holderbonk
Interfood Inh.
Noto-Subse
Januals Gyr
Mövenpick Inh.
Motor Columbus
Nestié inh.
Oerffton-Bührie
Sondox NA
Sondox Inh.
Sondor Port.
Sourier
Schw. Reckin
Schw. Alcan Aluminium
Alised Chemical
Alcac
Bathy
Block & Declar
Boeling
Brunswick
Burnoughs
Caterphior
Celonese
City Investing
Crawe Manhotion
Crysior
Colorac
Colorac Geschlossen - 154,5 36 154,5 92 28,5 64,8 44,7 5 313 306,5 147 52,3 217,7 78,8 115,8 744 535 178.8 106.9 413 1059 118.8 597 168.4 22.8. 19. 8. Hongkong Schneider Sommer Albert Thomsen C. S. F Usinor Index: INSEE Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) 247.5 4789 11300 2080 3295 2528 45.23 145050 5170 46100 129000 730 69795 2755 2755 2755 2755 2755 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 1520 | Bantog|
| Bantog|
| Bandog|
| Carlo Erba
| Ros
| Ro China Light - P. Hongkong Lond Hongk. + Sh. Bk. Hongk. Teleph. Hutch. Whampoo Jard. Matheson Swire Pac. + A + Wheelack - A v 14,10 3,72 7,75 38,75 15,20 13,20 London 38,75 15,50 13,40 5,27 Abitibl Paper
Alcon Aa.

Si. of Montreal
Sit. of Novo Scotts
Sit. of Montreal
Sit. of M 19. 8, 18.8. ACI
Ampol Explor
Bit Nave S Woles
Broth Hill Footh
Broth Hill Prop
Coles
CSR (Theirs)
Metals Expl
Millet Holdings
Myer Emponen
North Broken Hill
Optionidge
Pasto Wolkend
Possition
Thomas Nost. 1r.
Wontons
Wiestern Mining
Woodside Patr
Ignitiz All, Breweries
Anglo Am. Corp. 3
Anglo Am. Corp. 3
Anglo Am. Gold 2
Bedocck im.
Bercleys Bosk
Beachas
Bowetar
S. Layland
British Petroleus
Barmoh Off
Codiany Schwappes
Chorter Cors.
Cots. Gold. Reids
Com. Myrchisen
Courrowids
De Besses 3
Ustiliers
Diretpropin 3
Dustop 24 4425 27.75 39 25 5 39 25 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14.125 14 Induc: ANP/CBS 116,4 1\_ 289,1 ind.: Schw. Kred. \* 5 g erkennt an Crechonstoli-liku.Vz. 213 Gösser-Brouerel 324 Lönderbichik Vz. 210 Ostere, Brou AG 251 Re-francosar 341 Refrancosar 341 Refrancosar 180 Schwechster Br. 180 Sempent 197 Seary-Doisster-P. 157 Universite Hochiller 230 Veltsicher Mognesit 205 Singapur Arbed

Arbed

Briz: Lombert

Coccertill Ougrie

Ebes

Gevent

Kreditbonk

Pérrofino

Soc. Gén. d. Seig,

Sofino

Solvoy

UCB 1290 2315 157 2460 2450 6330 6000 1920 4960 5150 3890 1260 2300 156 2450 2450 4300 5790 4940 3130 3890 213 324 210 281 341 370 175 -156 224 212 Cycle + Car,
Cold Storage
Dev, Bt, of Sing,
Fraser + Neave
ICI, Kepong
Mat. Banking
Nat. Iron
OCBC
Sinte Darby
Singapur Land
Un, Overs. Bank 6,30 5,85 9,90 9,95 3,90 9,40 10,90 2,52 6,10 5,30 6.00 5,60 9,75 9,90 8,20 9,40 7,20 10,90 2,47 6,20 5,30 Den Dönste Bont Jyske Bank Kopenih, Hondelebi Novo Industri Privatbanken Ostaniot, Komp. Dan. Sulderfabr. For. Bryggerler St. Kgl. Port. Fabr. 274,50 279
548,00 541
4. 245,50 279
275,50 2800,88
272,00 278,50
149,75 144,50
700,00 476
1234,00 1250
480,00 416 133,25 | 133,09 1\_ I\_ Index ] <sub>55,12</sub> 55,3 4-75/12, 4-80/10,40, 4-90/7,20, Xerox 1-120/10,50, Philips 4-50/4, Royal Dutch 1-120/21,10, 1-140/10, EM 10-86/4,00, 1-\$5/4,50, 1-50/10, 1-85/6,00, 4-65/7,50, Norsk Hydro 10-200/118, 1-190/28, 1-200/24,90, 1-210/18, 4-190/40, Verkanthoptionen: AEG 1-70/4,40, 4-70/5,40, Siemens: 10-340/3, 4-340/7, Bayer 1-150/2,50, Hoechst 1-150/3,50, HMW 10-360/4,40, 10-380/8, 1-380/12, 4-380/9, VW 1-200/4, 1-210/5,50, 1-220/9,30, 1-230/13,50, 4-230/9, VW 1-200/4, 1-210/5,50, 1-220/9,30, 1-230/13,50, 4-230/10, Deutsche Bank 1-320/12, Drescher: Bank 10-190/6,80, 1-150/10,50 Thysen: 10-70/4,0, BBC 1-210/13,40, Harpener 10-270/8, Karstadt 1-250/5, 4-260/7, Karstadt 1-260/7, 40, 1-250/30, Chryster 10-70/2,40, BBC 1-210/13,40, Harpener 10-270/8, Karstadt 1-250/5, 4-260/7, Karstadt 1-260/5, 4-260/7, Karstadt 1-260/7, 40, 1-250/6, 60, Alcan 1-90/3,90, Chryster 10-70/2,40, BBC 1-270/6,60, Alcan 1-90/3,90, Chryster 10-70/2,40, BBM 10-220/6,80, 586 Optionen 31900 (44 950) Aktien, davon 74 Verkaufsoptionen = 3900 Aktien. Devisen und Sorten Goldmünzen Devisen

Die am Freitag in New York zu beobschtende Nervosität aufgrund von Befürchtungen, daß der letztwöchige Gehämengenansweis eine Revision erfahren würde, legte sich, als dies ausblieb und darüber hinaus die Gekümenge um 500 Mill, Dollar zurüchging. Außerdem wurde am 22. 8. der Rückgang der Produktion der langlebigen Wirtschaftsgüter um 3,6 Prozent für Juli beschiet, so daß die Maximalkurse von 2,6630 dout Schhißkurse von 2,6420 wichen. Die Woche begann daraufhin mit nochmals nachgebenden Kursen bis 2,6220 im Fernen Osten ehe es zu einer Kurserholung in Europa bis 2,8420 kam. Die schwächeren Preise für Tagesgeld bei Eröffnung des New Yorker Maritte von 94.-94 Prozent sorgie für einen Rücksang suf 2,639 nach einer amtlichen Notiz von 2,6402. Die Mehrzahl der anderen amtlich notierten Währungen wies kleine Minus-Korrekturen gegenüber der D-Mark auf. Die größte Kursbewegung instie der Japenische Yen mit einem Verlust von 4,1 Promille auf 1,0850. Dollar in: Amsterdam 2,9515; Früssel 23,35; Paris 7,8440; Mailand 1575,55; Wien 1866,70; Zürich 2,1458; Phund/DM 3,156; Phund-Dollar 1,523. Devisen Devisenterminmarkt Optionshandel 22.8. | Die Geldmengenentwicklung führte am 22 August zu einem Rückgang der Dollar-Zinstätze um ½ Prozentpunkte und geringeren Dollar-Deports. | 1 Monst | 3 Monste | 6 Monste | 1,2071.10 | 3,2273.18 | 5,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2078.00 | 2,2 Optionshandel 22. 8.

Exufoptionen: AEC 4-70/12.60, 10-75/10.50, Siemens 10-370/5, 1-349.05/27, 20, 1-380/20, VEBA 10-170/16, 10-180/6, 70. 1-170/21, 1-180/14.83, 1-190/4, 1-200/8, 20, 4-170/27.20, 4-180/11.40, 4-290/9, BASF 10-180/2.90, 4-170/27.20, 4-180/11.40, 4-290/9, BASF 10-180/2.90, 1-135/14.50, 1-170/4.00, 4-150/27, 4-180/14.40, 4-370/9.35, Bayer 10-140/13.10, 10-180/6.1-180/7.20, 1-170/4.50, 4-140/32, 4-170/7.40, Hocchai 10-140/18.50, 1-140/13.51, 1-180/4.5, 4-170/14.60, BAW 10-180/3.60, 1-340/5.5, 1-330/15, 1-400/7.70, VW 10-180/4.10-180/36, 1-340/5.5, 1-320/12.1, 1-180/4.8, 1-190/43, 1-230/19.50, 1-240/13.50, 1-259/11.15, 1-270/5.48, 4-220/5.23, 4-240/22, 4-250/20, 4-270/10, Contil 10-110/4, 1-110/2.90, 1-120/3.50, 4-180/4.8, 1-190/4.8, 1-190/3.50, 4-170/2.50, 1-210/3.50, 4-170/2.50, 1-200/3.50, 4-170/2.50, 1-200/3.50, 4-170/2.50, 1-200/3.00, 4-170/2.50, 1-200/3.00, 4-170/2.50, 1-200/3.00, 4-170/2.50, 1-200/3.00, 4-170/2.50, 1-200/3.00, 4-170/2.50, 1-200/3.00, 4-170/3.00, 4-170/2.50, 1-200/3.00, 4-170/3.00, 4-170/2.50, 1-200/3.00, 4-170/3.00, 4-170/2.50, 1-200/3.00, 4-170/3.00, 4-170/2.50, 1-200/3.00, 4-170/3.00, 4-170/2.50, 1-200/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-170/3.00, 4-17 Wechs Frankfurt. Sortan') Ankfa-Kursi Anksuf Verkauf in Frankfurt wurden am 22. August folgende Gold-nikrzenpreise genannt (in DM); Gesetzliche Zahlungsmittel\*) 22.8.83 Celd Alixel\*)
Anloust Verkaust
1870,00 1815,20
1248,00 1463,75
833,00 661,26
254,00 312,56
254,00 312,56
191,00 251,94
269,00 385,16
253,00 311,22
1128,00 1328,10
1124,00 1328,96
haen\*) 2.80 3.91 3.11 2.10 88,55 4.85 32,55 34,75 34,75 34,75 1,64 14,12 1,74 1,04 45,50 0,10 2,30 2,30 2,99 4,08 3,25 2,19 90,50 124,50 36,25 28,50 36,50 36,50 1,73 14,74 1,10 47,25 28,00 0,75 3,10 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 ESovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Eubel Tacherwonez 2 stdaftipanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf 20 US-Dollar Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 22. 8.:
Tagesgeld 5.00-5.05 Prozent; Monatsgeld 5.3-5.4 Prozent; Derkomatsgeld 5.3-5.6 Prozent.
Privatdiskontsätze am 22. 8.: 10 bis 29 Tage 3.55 G/
3.40B Prozent; und 30 bis 80 Tage 3.55 G/3.40B Prozent.
Diskontsätz der Bundesbank am 22. 8.: 4 Prozent;
Lombardsstat 5 Prozent;
Bundesschatzbriefe (Zinskut vom 20. Juli 1983 an)
Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdauer: Amsgabe 1983/10 (Typ A) 4.25 (4.25) - 8.50 (5.35) - 8.25
(5.25) - 9.00 (6.87) - 9.25 (7.27) - 9.75 (7.61), Amsgabe 1983/
10 (Typ B) 4.25 (4.25) - 8.50 (5.37) - 8.25 (8.23) - 9.00 (6.88) 9.25 (7.43) - 9.75 (7.51) - 9.75 (8.09) Finansderungsschätze
des Bundes (Renditen in Prozent): 1 jahr 5.82, 2 Jahre
7.09. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in
Prozent): Zins 8.00, Kurs 100.00, Rendite 8.00. Geldmarktsätze - Anßer Kurs gesetzte Mi Anßer Kurs gesetzte Milnen

20 Goldmark

20 Schweiz Franken "Vreneli"

20 Schweiz Franken "Napoléon"

21 Moöstert. Kronen (Neuprägung)

20 Setert. Kronen (Neuprägung)

21 Setert. Kronen (Neuprägung)

4 Setert. Dukaten (Neuprägung)

1 Setert. Dukaten (Neuprägung)

1 Setert. Dukaten (Neuprägung)

2 Verkanf inkl. 14 % Mehrwertsteuer

2 Verkanf inkl. 15 % Mehrwertsteuer 280,00 330,60 215,00 273,60 211,00 289,04 1042,00 1256,28 210,00 362,20 110,00 142,50 483,00 590,52 115,00 153,90 Euro-Geldmarktsätze
Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 22. 8.; Riedaktionsichinis 14.30 Uhr:
US-\$ DM sir

1 Monst 9% 8% 678-5% 4 -4%
3 Monste 10 -10% 5%-5% 4%-1%
6 Monste 10%-10% 5%-5% 4%-1%
12 Monste 10%-10% 5%-5% 4%-1%
12 Monste 10%-10% 6 -6% 4%-5
liftgeteilt von: Dentsche Bank Compagnie Financière Luxembourg, Luxembourg Ostmarkkurs am 22. 8. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 20,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 18,50; Verkauf 22,50 DM West. 

Sant Sant

Wenige herausragende Änderungen – Plus vor allem im Handel und im Energiebereich – Starker Wechsel im Management

# Deutschlands "große 500"

Zum 8. Mal veröffentlicht DIE WELT die "Liste der 500 Zgrößten Unternehmen" aus Industrie, Handel und Dienstleistung. Diese Liste, die ein Spiegelbild aller wirtschaftlichen Aktivitäten in der Bundesrepublik ist, dürfte in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit besondere Beachtung finden. In der Spitzengruppe der ersten 30, wieder angeführt von der Veba AG mit einem Umsatz von gut 50 Milliarden Mark, erscheinen diesmal auch BMW, Ford und Opel. In der Gesamtliste hat es, abgesehen von einigen Abweichungen von 50 Plätzen und

mehr, kaum größere Verschiebungen gegeben. Von den verschiedenen Branchen haben vor allem die Energieversorgungsunternehmen und der Lebensmittelhandel an Umsatz zugelegt. Im Bereich der Industrie gab es zum erstenmal seit Jahren spürbare Rückgänge. Der Listenplatz 500, für den 1976 ein Umsatz von 351 Millionen Mark ausgewiesen wurde, entspricht 1983 einem Umsatz von 617 Millionen. Im Bereich der letzten 50 sind auch diesmal wieder eine Reihe neuer Firmen Mitglieder des "Clubs der 500" geworden, darunter das Düsseldorfer

Maschinenbauunternehmen Jagenberg, eine Rheinmetall-Tochter, auf Platz 376 sowie Sharp Electronics, Hamburg, auf Rang 443. Gleichzeitig erscheinen aber auch
einige langjährige Clubmitglieder nicht mehr, so die
Firmen Korf, Kampffmeyer oder Wienerwald. Die nach
wie vor nicht ausgewiesenen Umsätze von Aldi und
anderen wurden auch diesmal nicht in die Liste aufgenommen. Im Managementbereich gab es 1982/83 zum
Teil gravierende Veränderungen. In jedem zweiten Unternehmen wechselten Mitglieder des Aufsichtsrates und

in jedem dritten Vorstände oder Geschäftsführer. Dieser Wechsel ist nicht verwinderlich, denn bei einer Untersuchung der Geburtsdaten von Vorständen und Geschäftsführern hatte die Redaktion im vorligen Jahr festgestellt, daß 70 Prozent aller in diesen Gesellschäften tätigen Manager über 50 Jahre alt sind. Die Liste der "Großen 500" umfaßt – geordnet nach ihren Umsätzen 1982 oder 1981/82 – alle Unternehmen aus den Bereichen Industrie, gekennzeichnet durch (I), Handel (H) und Dienstleistung (D), die selbständig bilanzieren.

| nen                  | VOD                      | einigen                 | Abweichungen vo                                                                   | on 50 Plätzen u                                  | nd           | "Clubs                               | dez          | · 500°                           | • |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|---|
|                      |                          | Firm                    | R                                                                                 | Branche                                          | Ums<br>1982  |                                      | Um<br>198    | satz<br>1                        |   |
| 1<br>2<br>3          | (1) I<br>(4) I<br>(3) I  | Siem<br>Daim<br>Stutt   |                                                                                   | Energie/Chemie<br>Elektrotechnik<br>Auto         | 38 9         | 06,0 W (9)<br>05,0 K                 | 34 5<br>36   | 661,0                            |   |
| 5                    | (2) I<br>(5) I           | Wolfs                   | wagenwerk,<br>burg<br>hst, Frankfurt                                              | Auto<br>Chemie                                   | 37 4<br>34 9 | 94,0<br>86,0 W                       | 34           | 978,0<br>435.0                   | ۱ |
| 6 7                  | (6) I<br>(7) I           | BASI<br>Baye            | r, Ludwigshafen<br>r, Leverkusen                                                  | Chemie<br>Chemie                                 | 34 8<br>34 8 | 44,0 ₩<br>34,0 ₩                     | 34 '         | 227,0<br>742,0                   | ١ |
| 9<br>10              | (8) I<br>(10) I<br>(9) I | RWE.<br>Veba            | sen AG, Duisburg<br>, Essen<br>-Oel,<br>enkirchen (zu 1)                          | Stahl<br>Energie<br>Mineralöl/Chemie             | 22 9         | 10,0 W (9)<br>93,0 W (6)<br>77,0 K   | <b>2</b> 0 4 | 451,0<br>332,0                   |   |
| 111                  | (12)                     |                         | sche Shell, Hamburg                                                               | Mineralői                                        | 20 2         |                                      |              | 736,0                            | l |
| 12<br>13<br>14<br>15 | (11)<br>(14)             | Deut<br>Esso,<br>GHH    | es, Mülheim (zu 1)<br>sche BP, Hamburg<br>Hamburg<br>-Gruppe,                     | Handel<br>Mineralöl<br>Mineralöl<br>Maschinenbau | 19 0<br>18 9 | 46,0 W<br>43,5<br>01,0<br>93,0 K (6) | 20<br>18     | 230,0<br>155,6<br>718,0<br>718,0 |   |
| 16<br>17<br>18       |                          | i Ruhr<br>Krup          | hausen<br>kohle, Essen<br>p GmbH, Essen<br>nesmann, Düsseldorf                    | Bergbau<br>Stahl<br>Röhren/                      |              | 95,0<br>20,0 W<br>69,0 W             | 14           | 220,0<br>838,0<br>429,0          |   |
| 19<br>20             |                          | Düss                    | sen Handelsunion,<br>eldorf (zu 8)<br>h, Stuttgart                                | Maschinenbau<br>Handel<br>Elektrotechnik         |              | 00,0 <b>W</b> (9)<br>12,5 <b>W</b>   |              | 504,0<br>950,0                   |   |
| 21<br>22<br>23       | (20)                     | H Aral,<br>I AEG        | gas, Essen<br>Bochum (zu 10)<br>-Telefunken,                                      | Energievers.<br>Mineralöl<br>Elektrotechnik      | 13 4         | 43,1<br>41,0<br>57,0 W               | 13           | 339,9<br>532,0<br>837,0          |   |
| 24<br>25             |                          |                         | kfurt<br>Rüsselsheim<br>l Oil, Hamburg                                            | Auto<br>Mineralôl                                |              | 35,0<br>00,0                         |              | 094,0<br>006,3                   | ŀ |
| 26<br>27             | (31)<br>(25)             | Ford, Salzg             | , Köln<br>itter AG                                                                | Auto<br>Stahl/Schiffbau                          | 11 7<br>11 7 | 23,7<br>01,2 K                       | 10<br>11     | 544,4<br>686,2                   | 1 |
| 28<br>29             | (38)<br>(32)             | BMW Preus               | , München<br>ssag, Hannover                                                       | Auto<br>Metall/Energie<br>Warenhäuser            | 11 6<br>11 2 | 20,4 ₩<br>33,5 ₩                     | 10           | 545,0<br>522,8<br>631 0          |   |
| 30<br>31<br>32       | (37) ]                   | <br>Viag,               | Berlin/Bonn<br>llgesellschaft,                                                    | Energie<br>Metallwirt-                           | 108          | 48,0 K<br>                           | 9            | 631,0<br><br>650,0<br>311,0      |   |
| 33                   | •                        | Franl<br>H Raab         | cfurt<br>Karcher, Essen                                                           | schaft<br>Handel                                 | 10 2         | 18,0°)                               | 12           | 994,0                            |   |
| 34                   | <b>(29)</b> ]            | (zu 1)<br>Deut:<br>Haml | sche Texaco,                                                                      | Mineralôl                                        | 10 1         | •                                    |              | 899,0                            |   |
| 35                   |                          | Winte<br>(zu 6)         | ershall, Kassel                                                                   | Erdölförderung                                   |              | 55,0 K<br>70.0                       |              | 003,0<br>590.0                   |   |
| 36<br>37<br>38       | (45)                     | H Rewe                  | a Zentrale, Hamburg<br>-Zentrale, Köln<br>kner & Co, Duisburg                     | Nahrungsmittel<br>Nahrungsmittel<br>Handel       | 97           | 70,0<br>34,0<br>23,0                 | 8            | 520,0<br>431,0<br>141,0          |   |
| 39                   | (30)                     | H Toep                  | fer International,                                                                | Getreide<br>Maschinenbau                         | 96           | 53,0 (11)<br>22,0 W (6)              | 10           | 709,0<br>973,0                   |   |
| 41<br>42             | (44) !<br>(51) !         | H Coop<br>H Mabs        | AG, Frankfurt<br>maft-Gruppe,                                                     | Nahrungsmittel<br>Mineralöl                      |              | 74,7<br>63,0 ₩                       |              | 458,0<br>576,0                   | ۱ |
| 43                   |                          | Haml                    | burg<br>sche Unilever.                                                            | Nahrungs-/<br>Waschmittel                        | 93           | 02,0 TK                              | 9            | 299,0                            | 1 |
| 44<br>45             |                          | [ IBM,<br>[ Flick       | ourg<br>Stuttgart<br>Industrie-<br>altung, Düsseldorf                             | Büromaschinen<br>Holding                         |              | 35,0<br><b>29,</b> 0                 |              | 897,0<br>630,0                   |   |
| 46<br>47             |                          | I Degu<br>H Schio       | atting, Dusseldon<br>ssa, Frankfurt<br>:kedanz KG – Groß-<br>ndh. Quelle –, Fürth | Edelmetalle<br>Versandhandel                     |              | 87,0 ₩ (9)<br><b>2</b> 9,0 (1)¹) ₩   |              |                                  | l |
| 48<br>49             |                          | H RHG<br>Rosb           | Leibbrand,<br>ach v. d. H.<br>sel-Gruppe,                                         | Handel<br>Chemie                                 |              | 46,0°)<br>58,0 W                     |              | 960,0<br>948,0                   | l |
| 50                   |                          | Dūss                    | eldorf<br>hof, Köln                                                               | Warenhäuser                                      | _            | 28,0                                 |              | 665,0                            | ۱ |
| 51<br>52             |                          |                         | sche Lufthansa, Köln<br>mann, Frankfurt                                           | Luftverkehr<br>Bauindustrie                      |              | 79,0<br>01,0 B                       |              | 073,0<br>674.0                   | ۱ |
| 53<br>54             | (46)<br>(52)             | I Hoes<br>H Otto        | ch-Werke, Dortmund<br>Versand, Hamburg                                            | Stahl<br>Versandhandel                           | 7 4<br>7 4   | 37,0°)<br>00,0 K (2)                 | 7            | 960,0<br>218,0                   | l |
| 55<br>56             | (58)                     | I Klőci<br>D Preu       | kner-Werke, Duisburg<br>ssenelektra.                                              | Stahl<br>Energie                                 |              | 24,9 W (9)<br>91,1 K                 |              | 285,8<br>459,8                   | ۱ |
| 57<br>58             |                          | H Hani                  | lover (zu 1)<br>el, Duisburg<br>elfi-Gruppe, Köln                                 | Handel<br>Handel                                 |              | 95,0 W<br>23,0 M                     |              | 324,0<br>821,0                   | ١ |
| 59<br>60             | (59)                     | I Reen<br>I Saari       | ntsma, Hamburg<br>bergwerke,<br>brücken                                           | Zigaretten<br>Energie                            | 62           | 43,0 W<br>65,1 K                     | 6            | 229,0<br>856,8                   |   |
| 61                   | (66)                     |                         | NSU, Ingolstadt                                                                   | Auto                                             | 61           | 27,0                                 | 5            | 774,0                            |   |
| 62                   | (67)                     | Ham                     | Deutsche Philips,<br>burg                                                         | Elektrotechnik                                   |              | 65,0 (4)4)                           |              | 662,0                            |   |
| 63<br>64<br>65       | (62)                     | I Berte<br>I KHD        | elsmann, Gütersloh<br>Köln<br>Gevaert-Gruppe,                                     | Verlag<br>Maschinenbau<br>Fototechnik            | 59           | 36,0 W (6)<br>56,0 W<br>87,1 W       | 5            | 588,0<br>861,0<br>017,3          | - |
| 66                   | (64)                     | Leve<br>H Bayv          | rkusen (zu 7)<br>Va, München                                                      | Handel                                           | 58           | 59,3                                 | 5            | 823,6                            | ١ |
| 67<br>68             | (60)                     | I Krup<br>Boch          | op Stahl AG,<br>num (zu 17)<br>nische Werke Hüls,                                 | Stahl<br>Chemie                                  | -            | 66,0<br>91,7 <u>K</u>                |              | 071,0<br>977,7                   |   |
| 69<br>70             | (56)                     | Marl<br>D Neue          |                                                                                   | Wohnungsbau<br>Luft-/Raumfahrt                   | 5 6          | 84,0 <sup>5</sup> )<br>78,0          | 6            | 414,0<br>850,1                   |   |
| 71<br>72             | (72)<br>(78)             | H C & .<br>I/HInter     | A, Düsseldorf<br>versa, Hamburg                                                   | Warenhäuser<br>Beteiligungs-<br>verwaltung       |              | 19,2<br>09,0                         |              | 536,2<br>194,0                   |   |
| 73                   |                          | Fran                    | e-Gruppe,<br>kfurt/Berlin                                                         | Warenhäuser                                      | - 55         |                                      |              | 546,0                            |   |
| 74                   |                          | D Sche<br>Berli         | nker,<br>n/Frankfurt                                                              | Spedition                                        |              | 04,0 ₩<br>40,0 ₩                     |              | <b>264,0</b><br><b>4</b> 01,0    |   |
| 75<br>76             | (79)                     | Düss<br>I Babo          | nesmann-Röhrenwerke<br>eldorf (zu 18)<br>eock, Oberhausen                         | Maschinenbau                                     | 5 4          | 06,0 (9)                             | 5            | 024,0                            |   |
| 77                   | (73)                     | I Thys<br>Esse:         | sen Industrie,<br>n (zu 8)                                                        | Investitionsgüter<br>Holding                     |              | 05,0 W (9)<br>85.0                   |              | 444,0<br>917,0                   |   |
| 78<br>79<br>80       | (82)                     | I VEW                   | , Frankfurt<br>', Dortmund<br>via Aircraft,<br>chen                               | Energie<br>Flugzeugbau                           | 5 3          | 14,0<br>71,2                         | 4            | 915,0<br>320,5                   |   |
| 81                   | (74)                     | kohle                   | n Rheinische Braun-<br>en Kraftstoff AG,                                          | Öl/Chemie                                        | 5 0          | 66,0                                 | 5            | 443,0                            |   |
| 82                   | (68)                     | H Manı                  | eling (zu 118)<br>nesmann-Handel,<br>eldorf (zu 18)                               | Handel                                           | 4 8          | 77,0 W                               | 5            | 640,0                            |   |
|                      |                          | I Kraft<br>Mülb         | werk Union,<br>eim (zu 2)                                                         | Kraftwerke                                       |              | 00,0 W (9)                           |              | 300,0                            | 1 |
| 84<br>85             | (71)                     | I BBC.<br>I Hoch        | , Mannheim<br>tief, Essen                                                         | Elektrotechnik<br>Bauindustrie                   | 46           | '57,0 W<br>'48,0 B<br>'≀00 0#17 (9)  | 5            | 716,0<br>544,0<br>868.0          |   |
| 86                   | (89)<br>(89)             | l Bilfir<br>Manr        | per, Hannover<br>iger + Berger,<br>iheim                                          | Nahrungsmittel<br>Bauindustrie                   |              | 09,0°K (9)<br>99,0 B                 |              | 868,0<br>727,0                   |   |
| 88<br>89             |                          | I BAT,<br>D Haps        | Hamburg<br>g-Lloyd,                                                               | Zigaretten<br>Reederei                           |              | 77,0<br><b>32,</b> 5                 |              | 182,0<br><b>358,</b> 8           |   |
| 90                   |                          | Ham                     | burg/Bremen<br>Stuttgart                                                          | Elektrotechnik                                   | 41           | <b>53,0</b>                          | 3            | 821,0                            |   |

|                              |                                                                       |                                      | ···                               |                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                              | Firma                                                                 | Branche                              | Umsatz<br>1982                    | Umsats<br>1981                |
|                              | Ferrostaal, Essen (zu 15)                                             | Handel                               | 4 119,0 (6)                       | 3 492,0                       |
| 92 (118) D<br>93 (88) D      |                                                                       | Energievers.<br>Spedition            | 4 109,0 (9)<br>4 102,0 W          | 2 849,0<br>4 081,0            |
|                              | Bremen/Hamburg<br>Selex, Offenburg                                    | Nahrungsmittel                       | 4 100,0 M                         | 3 803,0<br>3 124,0            |
|                              | Karl O. Helm, Hamburg<br>Ruhrkohle Handel,                            | Chemikalien<br>Handel                | 4 007,0 W<br>3 922,0 W            | 3 454,0                       |
| 97 (92) H<br>98 (99) I       | Essen (zu 16)<br>Conoco, Hamburg<br>Boehringer, Ingelheim             | Mineralöl<br>Chemie                  | 3 572,0<br>3 515.0 W              | 3 789,0<br>3 360,0            |
|                              | Schering-Gruppe, Berlin IFA, Osnabrück                                | Chemie<br>Handel                     | 3 511,0 K<br>3 500,0 M            | 3 350,0<br>3 500,0            |
|                              | Otto Wolff, Köln                                                      | Eisenindustrie                       | 3 457,0 K                         | 3 639.0                       |
|                              | Alfred Massa, Alzey PWA, Raubling                                     | SB-Warenhäuser<br>Papier             | 3 410,0 W<br>3 321,0 W            | 3 045,0<br>3 335,0            |
| 104 (117) I                  | Mannesmann Demag, -<br>Duisburg (zu 18)                               | Maschinenbau                         | 3 259,0 W                         | 2 930,0                       |
| 105 (104) I<br>106 (102) I   | VAW, Bonn (zu 31)<br>Continental Gummiwerke,                          | Aluminium<br>Gummi                   | 3 257,0<br>3 248,8 W              | 3 186,0<br>3 229,0            |
| 107 (97) I<br>108 (103) I    | Hannover<br>ELF Mineralöl, Düsseldorf<br>Oetker-Gruppe, Bielefeld     | Mineralöl<br>Nahrungsmittel          | 3 229,8<br>3 220,7                | 3 479,2<br>3 207,8            |
| 109 (108) I                  | Deutsche Nestlé-Gruppe,<br>Frankfurt                                  | Nahrungsmittel                       | 3 208,9                           | 3 124.9                       |
| 110 (111) H                  | Wilhelm Werhahn, Neuss                                                | Handel                               | 3 206,0                           | 3 097,0                       |
| 111 (112) H                  | Centralgenossenschaft<br>für Viehverwertung,                          | Vieh/Fleisch                         | 3 175,0 K                         | 3 092,0                       |
| 112 (106) H                  | Hannover<br>Salzgitter Stahl,                                         | Stahlhandel                          | 3 175,0 W                         | 3 179,0                       |
| 113 (119) I/I<br>114 (105) I | Düsseldorf (zu 127)<br>HAgip, München<br>Dynamit Nobel, Troisdorf     | Mineralöl<br>Chemie                  | 3 172,0<br>3 164,0 W              | 2 779,0<br>3 183,0            |
| 115 (110) I                  | (zu 45)<br>Rütgerswerke Frankfurt                                     | Feuerfest                            | 3 109,0 K                         | 3 118,0                       |
|                              | Avia München                                                          | Mineralöl<br>Anlagenbau              | 3 078,0<br>3 046,0 ₩              | 4 581,0<br>3 125,0            |
| 118 (125) I                  | Rheinische Braunkoh-<br>lenwerke, Köln (zu 9)                         | Braunkohlen-<br>bergbau              | 3 034,O                           | 2 653,0                       |
| 119 (122) H<br>120 (143) I   | Plus, Mülheim (Ruhr)<br>(zu 137)<br>Herseus Hansu                     | Nahrungsmittel NE-Metalle            |                                   | 2 755,2                       |
| 120 (143) I<br>121 (127) I   | Heraeus, Hanau<br>Strabag-Bau, Köln                                   | Baumdustrie                          | 3 018,0 W<br>2 938.0 B            | 2 406,0                       |
| 122 (123) H                  | Allkauf-Gruppe, Mönchengladbach                                       | SB-Warenhaus                         | 2 922,0*K                         | 2 718,0                       |
| 123 (120) I<br>124 (116) I   | Grundig, Fürth Arbed Saarstahl.                                       | Elektrotechnik<br>Eisen/Stahl        | 2 863,0 W (3)<br>2 850,0 W        | 2 768,0<br>2 960,0            |
| 125 (131) I<br>126 (132) I   | Völklingen<br>Coca-Cola, Essen<br>ZF Friedrichshafen                  | Getränke<br>Antriebstechnik          | 2 850,0 G<br>2 849,0 W            | 2 600,0<br>2 590,0            |
| 127 (124) I                  |                                                                       | Eisen/Stahl                          | 2 798,0 (9)                       | - 2 685,0                     |
| 128 (115) I                  | Deutsche Solvay-Gruppe,<br>Solingen                                   | Chemie/Bergbau                       | 2 774,0 K                         | 3 042,0                       |
| 129 (135) I                  | Carl-Zeiss-Stiftung, Oberkochen                                       | Feinmechanik                         | 2 736,4 W (9)                     |                               |
| 130 (126) I                  | Bosch-Siemens-Haus-<br>geräte, München                                | Elektrotechnik                       | 2 724,8                           | 2 639,4                       |
| 131 (128) I                  | ITT Gesellschaft für                                                  | Holding                              | 2 710,9                           | 2 620,0                       |
| 132 (121) I                  |                                                                       | Tabak                                | 2 703,7 (3)                       | 2764,4                        |
| 133 (157) H<br>134 (153) I   | Coutinho, Caro & Co<br>Firmengruppe, Hamburg<br>Kabelmetal, Osnabrück | Eisen/Stahl<br>Kabel                 | 2 687,0 W<br>2 637,0 W (6)        | 2 201,0<br>2 290,0            |
| 135 (130) I                  | (zu-15) PolyGram, Hamburg                                             | Musik                                | 2 609,0                           | 2 612,0                       |
| 136 (137) H                  | Tania, Hamburg<br>Tengelmann, Mülheim                                 | Nahrungsmittel<br>Nahrungsmittel     | 2 600,0<br>2 589,4 (6)            | 2 500,0<br>2 345,1            |
| 138 (133) I                  | Feldmühle, Düsseldorf<br>(zu 45)                                      | Papier                               | 2 568,0 W                         | 2 556,0                       |
| 139 (159) I                  | Liebherr-Holding,<br>Biberach                                         | Maschinenbau                         | 2 565,0 W                         | 2 159,0<br>2 144,0            |
|                              | NWK, Hamburg (zu 56)                                                  | Energievers.                         | 2 557,0 (9)                       |                               |
| 141 (139) I<br>142 (144) I   | Philip Morris, München<br>IBH-Holding, Mainz                          | Tabak<br>Maschinenbau                | 2 539,0<br>2 514,0<br>2 506,0 (9) | 2 479,1<br>2 403,0<br>2 499,0 |
| 143 (138) I                  | Thyssen Edelstahlwerke,<br>Krefeld (zu 8)<br>Für Sie, Köln            | Edelstahl SB-Handel                  | 2 500,0 (s)<br>2 500.0 M          | 2 554.0                       |
| 145 (136) H<br>146 (147) I   | Horten, Düsseldorf E. Merck, Darmstadt                                | Warenhäuser<br>Chemie/Pharma         | 2 498,5<br>2 493,4 W              | 2 522,3<br>2 380,4            |
| 147 (113) I<br>148 (148) I   | Steag, Essen, (zu 16)<br>Freudenberg, Weinheim                        | Energie<br>Gummi/                    | 2 456,0 °)<br>2 451,0 W (6)       | 3 051,0                       |
| 149 (156) H                  | Kaiser's Kaffee. Viersen                                              | Kunststoff<br>Nahrungsmittel         | 2 440,0 (6)                       | 2 221,0                       |
|                              | TUI, Hannover                                                         | Touristik                            | 2 438,0 (10)                      | 2 334,0                       |
| 151 (142) I<br>152 (146) I   | FAG, Schweinfurt<br>Iveco-Maginus, Ulm                                | Metallverarb.<br>Fahrzeugbau         | 2 416,0 W<br>2 415,0              | 2 460,0<br>2 384,0            |
| 153 (164) I<br>154 (141) I   | EC Erdölchemie, Köln<br>Rheinmetall,                                  | Petrochemie<br>Maschinenbau          | 2 413,0 (3)<br>2 411,0 K          | 2 095,0<br>2 461,0            |
| 155 (149) I                  | Berlin/Düsseldorf<br>Chevron Erdöl Deutsch-<br>land, Frankfurt        | Mineralöl                            | 2 356,0                           | 2 350,0                       |
| 157 (154) I                  | Stadtwerke München<br>Enka, Wuppertal                                 | Energievers.<br>Chemiefasern         | 2 337,0<br>2 309,5                | 2 062,0<br>2 287,7            |
| 158 (161) D<br>159 (183) I   | Contigas, Düsseldorf<br>Nixdorf Computer                              | Energievers. Datenverarb.            | 2 309,0 K<br>2 287,0 W            | 2 150,0<br>1 934,0            |
| 160 (165) I                  | Paderborn<br>Springer Verlag, Berlin                                  | Verlag                               | 2 262,0 W                         | 2 094,0                       |
| 161 (170) D                  | HEW, Hamburg                                                          | Energievers.                         | 2 260,0                           | 2 058,0                       |
| 162 (174) D                  | Energieversorgung Schwaben, Stuttgart                                 | Energievers.                         | 2 256,1                           | 2 045,6                       |
| 164 (166) H                  | Südfleisch, München<br>Possehl-Gruppe, Lübeck                         | Schlachtung<br>Handel<br>Agrarhandel | 2 246,0<br>2 231,0<br>2 212,0     | 1 928,0<br>2 066,0<br>2 155.0 |
| 1                            | Raiffeisen-Haupt-<br>Genossenschaft, Hannover-<br>Esso-Chemie, Köln   |                                      | 2 183,9                           | 2 386,2                       |
| 167 (175) I                  | (zu 14)                                                               | Chemie                               | 2 171 0 W                         | 2 043.0                       |
| 168 (189) I<br>169 (163) I   | MTU, München<br>Michelin, Karlsruhe                                   | Luft/Raumfahrt<br>Chemie/Gummi       | 2 136,0 K                         | 1 845,2<br>2 135,2            |
| 170 (168) Î                  | Dyckerhoff & Widmann,<br>München                                      | Beuindustrie                         | 2 113,0 B                         | 2 062 0                       |
|                              | Pademal W-3                                                           |                                      | 9 100 0                           | 2 047,0                       |
|                              | Badenwerk, Karlsruhe Deutsche Raiffeisen-                             | Energievers.<br>Handel               | 2 108,0<br>2 095,0 (6)            | 2 221,0                       |
| 173 (177) D                  | Warenzentrale, Frankfurt DER, Frankfurt Norddeutsche Affinene,        | Touristik<br>NE-Metallhütte          | 2 083,4 W<br>2 081,0 (9)          | 1 997,5<br>2 471,0            |
|                              | Hamburg Andreae-Noris Zahn                                            | Pharmazie                            | 2 075,1                           | 2 062,1                       |
|                              | Frankfurt<br>Veba Kraftwerke Ruhr,                                    | Energie                              | 2 063,0                           | 2 008,0                       |
|                              | Gelsenkirchen (zu 1) Deutsche SB-Kauf,                                | Nahrungsmittel                       |                                   | 1 966,0                       |
| ì                            | Bochum<br>Deutscher Supermarkt,                                       | Nahrungsmittel                       |                                   | 1 378,4                       |
| 179 (172) I                  | Düsseldorf<br>AG Dillinger Hütte                                      | Stahl                                | 2 008 8                           |                               |
| 180 (188) I                  | Deutsche ICI, Frankfurt                                               | Chemie                               | 2 006,0 W                         | 1 873,0                       |

| ·<br>- <u>-</u> | 6 Ja<br>312 | · .                           |                                                                       |                                          |                                   |                                        |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| ١               |             |                               | Firma                                                                 | Branche                                  |                                   | Umsatz<br>1981                         |
| l               | 181         | (186) I                       | Du Pont de Nemours,<br>Duseldorf                                      | Chemie                                   | 2 000,0                           | 1.922,0                                |
| ١               | 182<br>183- | (178) I<br>(171) I            | Wacker-Chemie, München<br>Rheinische Olefinwerke,                     | Chemie<br>Petrochemie                    | 1 996,0 W<br>1 992,0 W            | 1 974,0<br>2 049,0                     |
| ŀ               |             |                               | Wesseling (zu 6) W. & O. Bergmann,                                    | <b>Metalle</b>                           | 1 991,0                           | 1 655,0                                |
| ľ               | 185         | (129) I                       | Düsseldorf<br>Lurgi-Gesellschaften,<br>Frankfurt (zu 32)              | Anlagenbau                               | 1 989.0 W (9)                     | 2 618.0                                |
| l               | 186         | (181) I                       | Fightel & Sachs-Gruppe,<br>München                                    | Fahrzeugteile                            | 1 984,7 W                         | 1 951,0                                |
| ŀ               | -:          |                               | Wintershall Mineralöl,<br>Düsseldorf (zu 35)                          | Mineralöl                                | 1 970,19                          | 1 746,2                                |
| ŀ               |             | (180) I                       | Triumph-Adler-Gruppe,<br>Nürnberg (zu 4)                              | Büro-/Daten-<br>technik<br>Vieh/Fleisch  | 1 964,0 K<br>1 950,0 G            | 1 954,0<br>1 409,0                     |
| l               |             | · · · · ·                     | Raiffeisen Viehzentrale,<br>Hamburg<br>abz, Essen                     | Bekleidung                               | 1 935,0 M                         | 1 927.0                                |
| ١               | 191         | (195) H                       | Deutsche Fina, Frankfurt                                              | Mineralöl                                | 1 933,0 W                         | 1 745,2                                |
| l               | 192         | (221) I                       | Philips Kommunikations Industrie AG (vorm.                            | Elektrotechnik                           | 1 923,0 W )                       | 1 508,0                                |
| ١               | 193         |                               | Felten & Guilleaume, Köln<br>Nürnberg (zu 62)<br>Eschweiler Bergwerks | Steinkohlen-                             | 1 919,0                           | 1 943,0                                |
| l               | 194         | (187) H                       | verein, Herzogenrath<br>Lekkerland, Frechen                           | bergbau<br>Handel                        | 1 914.9 W                         | 1 912,8                                |
| ľ               | 195<br>196  | (208) D<br>(192) H            | Bewag, Berlin<br>Landwirtschaftliche<br>Fleischzentrale,              | Energievers.<br>Fleisch                  | 1 903,0 (6)<br>1 881,6            | 1 629,0<br>1 780,9                     |
| ١               | 197         | (205) D                       | Hannover (zu 111)<br>EWE, Oldenburg                                   | Energievers.                             | 1 876,4                           | 1 651,8                                |
| ١               | 198         | (190) H                       | Nürnberger Bund, Essen<br>Deutsche Total,                             | Einkaufsgen.<br>Mineralöl                | 1 868,0<br>1 853,3 W              | 1 845,0<br>2 199,4                     |
| ļ               | 200         | (199) I                       | Düsseldorf<br>VDO Schindling,<br>Frankfurt                            | Autozubehör                              | 1 852,1 W                         | 1 701,0                                |
| ļ               |             | (218) H                       | Bernhard Rothfos,                                                     | Kaffee                                   | 1 823,6                           | 1 529,6                                |
| 1               | 202         | (203) D                       | Hamburg Thyssengas, Duisburg                                          | Ferngas                                  | 1 822.9                           | 1 660.1                                |
| ١               | 203<br>204  | (207) I<br>(213) I            | OMW, Karlsruhe<br>Diehl, Nümberg<br>Reynolds Tobacco, Köin            | Mineralöl<br>Metall/Halbz<br>Zigaretten  | 1 812,1 W<br>1 797,0 W<br>1 787,0 | 1 632,3<br>1 590,0<br>1 604.0          |
| l               | 206         | (198) I                       | Tchibo, Hamburg  Benteler-Gruppe.                                     | Kaffee/Tee<br>Stahlverarb                | 1 767,0 W<br>1 754,0 K            | 1 703,5<br>1 781,0                     |
| ľ               | 208         | (197) H                       | Paderborn<br>Woolworth, Frankfurt                                     | Warenhäuser                              | 1 746.5                           | 1 720,7                                |
|                 | 209         | (193) H                       | Europa Möbel;Bonn<br>Melitta-Gruppe, Minden                           | Möbelhandel<br>Haushaltsart.             | 1 720,0 M<br>1 720,0 W            | 1 770,0<br>1 <b>686,</b> 0             |
|                 | - E         | ,                             | Gasversorgung Süd-<br>deutschland, Stuttgart                          | Energievers.                             | 1 698,8 (9)                       | 1 237,0                                |
| 1               | •           |                               | Telefonbau-u. Normal-<br>zeit. Frankfurt                              | Elektrotechnik                           | 1 689,0 W                         | 1 604,0                                |
| ŀ               |             | ·                             | Deutsches Milchkontor,<br>Hamburg                                     | Milchprodukte Handel                     | 1687,3 W                          | 1 123,9                                |
|                 |             |                               | Regent-Möbel<br>Gelsenkirchen<br>Erdgas-Verkaufs-                     | Energievers.                             | 1 670,0 M<br>1 669,6              | 1 700,0<br>1 484,0                     |
|                 | 216         | (206) I                       | Gesellschaft, Münster<br>Monheim, Aachen                              | Schokoladen                              | 1 661,0 W                         | 1 650.0                                |
|                 | 217         | (196) I                       | Deutsche Marathon<br>Petroleum, München                               | Mineralöl<br>Energiavers                 | 1 656,0<br>1 654,0                | 1 730,0<br>1 458,0                     |
|                 | 219         | (215) I.                      | Rhenag, Köln (zu 9)<br>Miele & Cie, Gütersloh<br>Arko, Saarbrücken    | Energievers.<br>Elektrotechnik<br>Handel | 1 645,0 W (6)<br>1 638,0 W        | 1 458,0<br>1 569,0<br>1 698,0          |
| ľ               | _           |                               | Raiffeisen Hauntge-                                                   | Agrarhandel                              | 1 619,0 W                         | 1 483,0                                |
| ١               | 222<br>222  | (220) I                       | nossenschaft, Kiel<br>Süddeutsche Zucker,<br>Mannheim                 | Zucker                                   | 1 618,0 (2) <sup>1</sup> )        | 1 515,0                                |
| ١               |             | (209) I<br>(217) I            | Varta, Bad Homburg<br>Uni-Cardan, Lohmar                              | Elektrotechnik<br>Gelenk                 | 1 615,2 W<br>1 615,0 TK           | 1 627,9<br>1 481,0                     |
|                 | .:.>        | ( <b>2</b> 16) I              | Messer-Griesheim,                                                     | wellenbau<br>Maschinenbau                | 1 602,0 W                         | 1 568,0                                |
| -               | 226         | (285) I                       | Frankfurt (zu 5) Procter & Gamble, Schwalbach                         | Chemie<br>Reinigungs-/<br>Waschmittel    | 1 581,6 (6)                       | 1 205,4                                |
| ۱               |             | (277) I                       | Dornier, Friedrichs-<br>hafen                                         | Luft-/Raumfahrt                          | 1 574,0                           | 1 230,0                                |
| l               | 229         | (242) H                       | Kaufring, Düsseldorf<br>Coop, Dortmund                                | Einkaufsgen.<br>Nahrungsmittel           | 1.571,0<br>1.543,0                | 1 524,0<br>1 401,0                     |
| ľ               | 230         | (239) I                       | Teves, Frankfurt<br>(zu 131)                                          | Maschinenbau                             | - 1 536,0·₩                       | 1 413,0                                |
|                 | <u>231</u>  | (236) D                       | Stuttgarter Versorgungs-<br>und Verkehrsgesellschaft                  | Emergievers.                             | 1 530,1                           | 1 424,4                                |
|                 | 232         | (31 <b>2</b> ) I              | Braunschweigische<br>Kohlenbergwerke,                                 | Bergbau/<br>Energie                      | 1 523,1                           | 1 114,7                                |
| 1               | 233         | (234).I                       | Helmstedt<br>Schmalbach-Lubeca                                        | Verpackungen                             | 1 517,7 TK                        | 1 439,3                                |
|                 | 234<br>235  | (244) I<br>(224) T            | Braunschweig<br>Knorr-Bremse, München<br>Rasselstein, Neuwied         | Maschinenbau<br>Stahi                    | 1 512,0 W<br>1 505,0 (9)          | 1 379,0                                |
|                 | 236         | (259) H/I                     | Gewerkschaft Brigitta,<br>Hannover                                    | Erdől/Erdgas                             | 1 504.5                           | 1 485,0<br>1 308,2                     |
|                 | 238         | (241) I<br>(300) H<br>(233) H | Rewe. Dortmund                                                        | Kosmetik<br>Nahrungsmittel               | 1 503.0 W<br>1 502.0              | 1 402,0<br>1 153,0                     |
|                 | 240         | (237) I                       | Scipo, Bremen<br>Osram, München (zu 2)                                | Handel<br>Elektrotechnik                 | 1 500,0<br>1 499,0 W (9)          | 1 441,6<br>1 424,0                     |
| 1               | 241<br>242  | (297) I<br>(252) H            | Porsche, Stuttgart<br>Lidl & Schwarz,                                 | Auto<br>Nahrungsmittel                   | 1 488,0 W (7)<br>1 485,0          | 1 165,0<br>1 339,0                     |
|                 |             | : -                           | Neckarsulm<br>Blohm + Voss, Hamburg                                   |                                          |                                   | 1 244,0                                |
|                 | 244         | (238) I                       | (zu 8)<br>BASF Farben + Fasern,<br>Hamburg (zu 6)                     | Chemie                                   | 1 472,0 W                         | 1 414,0                                |
| I               |             |                               | Hamburg (zu 6)<br>Schleswag, Rendsburg<br>(zu 56)                     | •                                        |                                   |                                        |
|                 | 246         | (232) I                       | Vereiniste Panierwerke                                                | Papier                                   | . 1 465,1*W(1) <sup>2</sup> )     |                                        |
|                 | 247<br>248  | (250) H<br>(251) I            | Nürnberg<br>Westfleisch, Münster<br>Blaupunkt, Hildesheim             | Vieh/Fleisch<br>Elektrotechnik           | 1 465,0<br>1 461,5                | 1.343,0<br>1.340,6                     |
|                 | 249<br>250  | (257) D<br>(258) I            | Stadtwerke Köln Alcan Aluminiumwerke                                  | Energievers                              | 1 460,5                           | 1.310,7                                |
| -               |             | <u> </u>                      | <del></del>                                                           |                                          |                                   | T OTA'A                                |
|                 | 251         | (235) H                       | Nordwest Eisen- und<br>Metallwaren, Hagen                             | Eisenwaren                               |                                   | 1 436,0                                |
| -               | 252         | (228) I                       | Metallwaren, Hagen<br>Buderus AG, Wetzlar<br>(zu 45)                  | Gießerei                                 | 1 456,8                           | 1 471,2<br>1 302,0                     |
| ŀ               | 253         | 48.64\ T.0                    | ETransit Mineraloel<br>Handelsgesellschaft                            |                                          | 1 <b>450.0 K</b>                  | 1 302,0                                |
| 1               | 254         | (231) H                       | Neckermann, Frankfurt                                                 |                                          | 1 440,0                           | 1 456,0                                |
| 1               |             |                               | (Z1 30)<br>WLZ-Raiffeisen,                                            | Handel                                   |                                   |                                        |
|                 | 256         | (332) D                       | Energieversorgung                                                     | Knergieuss                               | 1.424.6.00                        | 1 055 R                                |
| ١               | 257         | (256) H                       | Ostbayern, Regensburg<br>Ferd. Schulze,<br>Mannheim                   | Arzneimittel                             | 1 423,1                           | 1312,1                                 |
| 1               | 258         | (249) D                       | Rhenus-WTAG, Dortmund (zu 12)                                         | Spedition                                | 1 418,6                           | 1 355,0                                |
| I               |             |                               |                                                                       |                                          |                                   | - ; <del></del> ; :<br>- : - : - : - : |



- Dierriche 13 Augus

iagement

3

\* \* \* \* \* \*

194 E 16 14 g

M 13

1 1 1 2 W

.

Ĭ.

inger Grein inger L

¥**4**/1 事主

ت د عا

orani Paga orani Orani

%\_ 17±2

. .

(**\*** 

92. Jan 1982 18

3 T ....

g ag 2000 c

**\***~\$

e **s.** 

And Make - By

ž - -

: •

 $\mathbf{r}^{*}$ 100

40.7

4:

4575

| <u> </u>                                                                |                                                                                                                                               |                                          |                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 259 /969) T                                                             | Firma                                                                                                                                         | Branche                                  | Umsatz<br>1982                        | Umsatz<br>1981                |
|                                                                         | Weltfunk, Mainz<br>Hoesch Export,                                                                                                             | Unterhaltungs-<br>elektronik<br>Handel   | 1 410,0 M                             | 1 300,0                       |
|                                                                         | Dortmund (zu 53)                                                                                                                              | Handel                                   | 1 400,0                               | 1 540,0                       |
| 261 (253) H<br>262 (255) H                                              | Mahag-Gruppe, München<br>Deutscher Kraftverkehr                                                                                               | Kfz-Handel<br>Mmeralöl                   | 1 379,8 W<br>1 379,0                  | 1 331,5<br>1 323,0            |
| 263 (229) I                                                             | Ernst Grimmke, Düsseldorf<br>SKF Kugellager,<br>Schweinfurt                                                                                   | Maschinenbau                             | 1 375,0 TK                            | 1 461,0                       |
| _                                                                       | Westf. Centralgenos-<br>senschaft. Münster                                                                                                    | Agrarhandel                              | 1 374,0                               | 1 275,0                       |
| 265 (313) I<br>266 (210) H<br>267 (222) I                               | Züblin, Stuttgart                                                                                                                             | Bauindustrie<br>Walzstahl                | 1 368,0 B<br>1 355,0                  | 1 113,0<br>1 624,0            |
| 268 (223) I                                                             | Kali und Salz Kassel<br>(zu 6)<br>Kali-Chemie, Hannover                                                                                       | Kali/Streusalz                           | 1 349,0                               | 1 502,0                       |
| 269 (316) I                                                             | (zu 128)<br>Heilit + Woerner,                                                                                                                 | Chemie<br>Bauindustrie                   | 1 339,8 W<br>1 339,0 B                | 1 489,0                       |
| 270 (351) H                                                             | München<br>Unternehmenskreis                                                                                                                  | Walzstahl                                | 1 327,9 (9)                           | 1 097,0<br>981,0              |
|                                                                         | Deutsche Babcock Handel,<br>Oberhausen (zu 76)                                                                                                | -                                        |                                       |                               |
| 271 (246) I<br>272 (330) I                                              | Bahlsen, Hannover<br>Bayerngas, München                                                                                                       | Nahrungsmittel<br>Leitungsbau            | 1 325,0 W<br>1 324,6                  | 1 374,0<br>1 056.8            |
| 273 (298) H<br>274 (267) I                                              | Mitsui & Co Europe,<br>Düsseldorf                                                                                                             | Ex-/Import                               | 1 318,0 (3)                           | 1 160,0                       |
| 275 (282) I                                                             | Gruppe, München (zu 109)<br>Röhm, Darmstadt                                                                                                   | Nahrungsmittel Chemie                    | 1 302,5 TK<br>1 298,0 W               | 1 281,6<br>1 216,0            |
| 276 (266) I                                                             | Badische Tabakmanufak-<br>tur Roth-Händle, Lahr<br>(zu 59)                                                                                    | Tabak                                    | 1 295,3                               | 1 287,2                       |
| 277 (280) I                                                             | Schott Glaswerke,<br>Mainz (zu 129)                                                                                                           | Glas                                     | 1 292,0 W (9)                         | 1 220,0                       |
| 278 (271) I<br>270 (205) D                                              | Gruner + Jahr, Hamburg                                                                                                                        | Verlag                                   | 1 290,0 (6)                           | 1 255,9                       |
| 280 (307) I                                                             | Saar-Ferngas,<br>Saarbrücken (zu 60)<br>Dow Chemical, Stade                                                                                   | Energievers. Chemie                      | 1 290,0                               | 1 173,0                       |
| 281 (274) H                                                             | Edeka Minden/Hannover                                                                                                                         | Nahrungsmittel                           | 1 289,7<br>1 284,5                    | 1 124,0                       |
| 282 (371) I<br>283 (263) I                                              | Krauss-Maffei, München<br>(zu 252)                                                                                                            | Maschinenbau                             | 1 279,0                               | 905,0                         |
|                                                                         | Ludwigshafen<br>Rheinbraun Verkaufs-                                                                                                          | Dāmmstoffe<br>Handel                     | 1 278,0 K<br>1 278,0 W (6)            | 1 297,0<br>1 369.0            |
|                                                                         | gesellschaft, Köln<br>(zu 118)                                                                                                                |                                          |                                       |                               |
| 286 (319) 1                                                             | Böblingen                                                                                                                                     | Energievers.<br>Elektrotechnik           | 1 273,0<br>1 273,0 (10)               | 1 133,0<br>1 088,0            |
|                                                                         | Molkerei-Zentrale Süd,<br>Nürnberg                                                                                                            | Nahrungsmittel                           | 1 268,0 W                             | 1 175,0                       |
|                                                                         | "Nordsee", Bremerhaven<br>(zu 43)<br>Technische Werke der                                                                                     | Fisch                                    | 1 268,0 K                             | 1 176,0                       |
|                                                                         | Stadt Stuttgart (zu 231) Boehringer Mannheim                                                                                                  | Energievers. Chemie                      | 1 267,0<br>1 264,1 W                  | 1 150,0<br>1 305,4            |
|                                                                         | Krupp MaK Maschinenbau,                                                                                                                       | Dieselmotoren                            | 1 262,0                               | 1 070,0                       |
| 292 (278) I<br>293 (291) I                                              | Kiel (zu 17)<br>Altana, Bad Homburg<br>Wieland-Werke Uhm                                                                                      | Pharma<br>NE-Halbzeug                    | 1 258,8 W                             | 1 224,8                       |
| 294 (280) 1                                                             | Eduscho, Bremen<br>Carl Spacter, Düsseldorf                                                                                                   | Kaffee/Tee<br>Handel                     | 1 253,0 K (9)<br>1 250,0 G<br>1 248,0 | 1 178,0<br>1 200,0<br>1 361.8 |
| 296 (281) I                                                             | Bergmann Elektricitäts-<br>Werke, Berlin                                                                                                      | Elektro-<br>industrie                    | 1 239,0                               | 1 218,0                       |
| 297 (349) D<br>298 (289) I                                              | Isar-Amperwerke,<br>München<br>Maizena, Hamburg                                                                                               | Energievers.  Nahrungsmittel             | 1 238,8 (6)                           | 984,4<br>1 184 6              |
| 299 (254) I                                                             | Villeroy & Boch,<br>Mettlach                                                                                                                  | Feinkeramik '                            | 1 233,4 (9)<br>1 224,4 W              | 1 184,6<br>1 326,4            |
|                                                                         | Hag GF, Bremen                                                                                                                                | Kaffee/Tee                               | 1 223,0 K                             | 1 142,0                       |
| 301 (293) I<br>302 (306) I                                              | Stuttgart                                                                                                                                     | A STATE OF THE STATE OF                  | 1 223,0 W (6)<br>1 220.0 B            | 1 175,0<br>1 126,0            |
|                                                                         | Versorgungs- und<br>Verkehrsgesellschaft                                                                                                      | Energievers. · · ·                       | -1 208,3                              | 1 122,1                       |
| 304 (284) I                                                             | Hannover<br>VAW Leichtmetall, Bonn<br>(zu 105)                                                                                                | Aluminium                                | 1 208,0                               | 1 209,0                       |
| 305 (276) I                                                             | Mannesmann Rexroth,<br>Lohr (zu 18)                                                                                                           | Hydraulik                                | 1 207,0 W                             | 1 231,0                       |
| •                                                                       | Vorth-Gruppe,<br>Heidenheim                                                                                                                   | Maschinenbau                             | 1 205,0 W (9)                         |                               |
| 307 (305) I<br>308 (304) I<br>309 (355) I                               | Kraft, Lindenberg<br>DUB, Dortmund<br>PWH-Gruppe, Köln                                                                                        | Nahrungsmittel<br>Getränke<br>Anlagenbau | 1 200,0<br>1 186,0<br>1 179,6 W       | 1 128,0<br>1 128,0<br>960.9   |
| 310 (317) Î                                                             | Mannesmann Anlagenbau,<br>Düsseldorf (zu 18)                                                                                                  | Anlagenbau                               | î 170,0 W                             | 1 096,0                       |
| 311 (299) I<br>312 (279) I                                              | C. Deilmann, Bentheim                                                                                                                         | Energie<br>Kfz-Zubehör                   | 1 160.4 K<br>1 160.0 K                | 1 158,9<br>1 220,0            |
| 312 (279) I<br>313 (214) H                                              | Mahle-Konzern, Stuttgart Deutsche Conti-Handels- gesellschaft, Hamburg                                                                        | Handel                                   | 1 154,0 W                             | 1 570,0                       |
| 314 (318) I                                                             | Carl Freudenberg,<br>Weinheim (zu 148)                                                                                                        | Gummi/<br>Kunststoff                     | 1 150,0                               | 1 088,0                       |
|                                                                         | NUR Touristik,<br>Frankfurt (zu 30)<br>Hastra, Hannover (zu 56)                                                                               | Touristik Energievers.                   | 1 150,0 (10)<br>1 146,5               | 1 199,0                       |
|                                                                         | Einkaufsbüro Deutscher<br>Eisenwarenhändler,                                                                                                  | Eisenwaren                               | 1 141,0*                              | 1 056,0                       |
| 318 (374) I                                                             | Wuppertal<br>Wayss & Freytag.                                                                                                                 | Bauindustrie                             | 1 138,0 B                             | 890,0                         |
|                                                                         | Frankfurt (zu 78)<br>Deutsche Renault, Brühl<br>EAM, Kassel                                                                                   | Kfz-Import<br>Energievers                | 1 137,0<br>1 131,4                    | 1 291,0<br>1 032,7            |
| 321 (270) I                                                             | O & K. Dortmund                                                                                                                               | Maschinenbau                             | 1 130.0 W                             | 1 267,0                       |
| 322 (369) H/D                                                           | BEB, Hannover<br>Mitsubishi Interna-<br>tional, Düsseldorf                                                                                    | Erdől/Erdgas<br>Handel                   | 1 129,5<br>1 129,2 (3)                | 913,7<br>1 019,6              |
| 324 (357) I                                                             | Maximilianshütte,<br>Sulzbach-Rosenberg                                                                                                       | Eisen/Stahl                              | 1 123,0 W (9)                         | 955,0                         |
| 325 (288) D                                                             | (zu 55)<br>Hamburg-Süd                                                                                                                        | Reederei<br>Textil                       | 1 118,0 W<br>1 118,0 W                | 1 194,0<br>1 078,0            |
|                                                                         | Triumph-International-<br>Gruppe, München<br>Olympia, Wilhelmshaven                                                                           | Büromaschinen                            | 1 114,0 W                             | 1 121,0                       |
|                                                                         | (zu 23)<br>Eisen u. Metall,                                                                                                                   | Stahl/Schrott                            |                                       | 1 212,0                       |
| 329 (353) H                                                             | Gelsenkirchen<br>AVA, Bielefeld<br>Stadtwerke Hannover                                                                                        | NE-Metalle<br>Warenhäuser<br>Energievers | 1 104.0<br>1 081.0                    | 971,0<br>998,0                |
| 330 (343) D<br>331 (322) I                                              | AEG-Telefunken Kabel-                                                                                                                         | Kabel                                    | 1 072,0 K                             | 1 075,0                       |
|                                                                         | werke, Rheydt (zu 23)<br>Bayerische Lagerver-                                                                                                 | Handel                                   | 1 070,0                               | 1 097,5                       |
|                                                                         | sorgung, München<br>Fiat Automobile AG,<br>Heilbronn                                                                                          | Kfz-Import                               | 1 065,0                               | 1 068,0                       |
| 335 (320) H                                                             | Interfunk, Ditzingen<br>Ratio-Gruppe, Münster                                                                                                 | Elektrotechnik<br>SB-Handel              | 1 064,0 M (3)<br>1 060,3 ·            | 952.0<br>1 078,0              |
| ·                                                                       | Hussel-Holding, Hagen<br>Saarland Raffinerie,                                                                                                 | Handel<br>Mineralöl                      | 1 058,0 W<br>1 057,0 W                | 815,0<br>991,0                |
| 336 (399) H<br>337 (347) I                                              |                                                                                                                                               | Transference                             | 1 057,0                               | 1 059,0<br>1 070,5            |
| 337 (347) I<br>338 (328) D                                              | Völklingen (zu 60)<br>Städt. Werke Nürnberg                                                                                                   | Energievers.<br>Graphit                  | 1055.6                                |                               |
| 337 (347) I<br>338 (328) D<br>339 (324) I                               | Völklingen (zu 60)<br>Städt. Werke Nürnberg<br>Sigri Elektrographit,<br>Meitingen                                                             | Graphit Elektrotechnik                   | 1 055,6<br>1 049,0 W                  |                               |
| 337 (347) I<br>338 (328) D<br>339 (324) I<br>340 (329) I                | Völklingen (zu 60)<br>Städt. Werke Nürnberg<br>Sigri Elektrographit,<br>Meitingen<br>Vorwerk, Wuppertal                                       | Graphit                                  |                                       |                               |
| 337 (347) I<br>338 (328) D<br>339 (324) I<br>340 (329) I<br>341 (337) I | Völklingen (zu 60) Städt. Werke Nürnberg Sigri Elektrographit, Meitingen Vorwerk, Wuppertal Heidelberger Druck- maschinen (zu 9) Fried. Baur, | Graphit<br>Elektrotechnik                | 1 049,0 W                             | 1 057,0                       |
| 337 (347) I<br>338 (328) D<br>339 (324) I<br>340 (329) I<br>341 (337) I | Völklingen (zu 60) Städt. Werke Nürnberg Sigri Elektrographit, Meitingen Vorwerk, Wuppertal Heidelberger Druck-                               | Graphit Elektrotechnik Maschinenbau      | 1 049,0 W                             | 1 057,0                       |

|                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                                                     |                                              |                                   |                         |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                 |                                         | Firma                                                                                               | Branche                                      | Umsatz<br>1982                    | Umsatz<br>1981          |
| 346 (<br>347 (  | (352) H<br>(346) H                      | "Coloniale", München<br>Raiffeisen Haupt-                                                           | Nahrungsmittel<br>Agrarhandel                | 1 027,3 M<br>1 027,0              | 975,0<br>994.0          |
| 348 (<br>349 (  | (362) D<br>(381) D                      | genossenschaft, Frankfurt<br>Stadtwerke Düsseldorf<br>MVV, Mannheim<br>Koch & Sohn, Langenfeld      | Energievers.<br>Energievers                  | 1 026,8<br>1 023,0 (9)<br>1 020,0 | 928,2<br>872,0          |
| <u> </u>        |                                         | Schmolz & Bickenbach,                                                                               | Stahl                                        | 1 020,0 W                         | 1 020,0<br>920,0        |
| 1               |                                         | Düsseldorf<br>Howaldtwerke,<br>Kiel/Hamburg (zu 27)<br>Neckarwerke Elektrizitäts-                   | Schiffbau<br>Energievers                     | 1 007,0 W (9)                     | 1 250,0<br>918.0        |
| 354 (           | (363) D                                 | versorgung, Esslingen<br>Stadtwerke Bremen                                                          | Energievers.                                 | 1 004.0                           | 922,0                   |
| 356 (<br>357 (  | (344) I<br>(354) I                      | Salamander,<br>Kornwestheim                                                                         | Papier<br>Getränke<br>Schuhe/Leder           | 1 003,0<br>999,0 W<br>991,8 K     | 999,0<br>997,0<br>969,1 |
| 359 (           | (373) D                                 | Hamburger Gaswerke<br>Westfälische Ferngas,<br>Dortmund                                             | Energievers.<br>Energievers.                 | 987,0<br>986,0                    | 873,0<br>891,0          |
| —               | <u> </u>                                | Braun, Kronberg Herberts, Wuppertal                                                                 | Elektrotechnik<br>Chemie                     | 984,0 W (9)                       | <del></del>             |
| 1               |                                         | (zu 5)<br>Vereinigte Glaswerke,                                                                     | Glas                                         | 977,2 W<br>971,8 K                | 956,0<br>1 036,9        |
| 363             |                                         | Aachen<br>Ruhrchemie, Oberhausen<br>(zu 5)                                                          | Chemie                                       | 971,4                             | 1 116,3                 |
|                 | ٠                                       | Globus Handelshof-<br>Gruppe, St. Wendel<br>Wegmann & Co., Kassel                                   | SB-Warenhäuser<br>Waggonbau                  | 965,0* (6)                        | 878,0<br>500.9          |
| 1               | (365) I                                 |                                                                                                     | Wehrtechnik<br>Pharma                        | 952,4<br>950,0 W                  | 599,8<br>920,0          |
| 367 (           |                                         | (zu 5)<br>Westfälische Metall<br>Industrie KG Hueck,<br>Lippstadt                                   | Kfz-Elektrik                                 | 945,2 (5)                         | 837,9                   |
| 368 (<br>369 (  | (382) I                                 | Ciba-Geigy, Wehr<br>Nord-West-Ring,                                                                 | Chemie<br>Schuh-Einkaufs-                    | 935,3<br>933,0 M                  | 870,3<br>897,0          |
|                 |                                         | Frankfurt<br>Didier, Wiesbaden                                                                      | Genossenschaft<br>Anlagenbau                 | 931,0 W                           | 1 029,0                 |
|                 |                                         | Gehe AG, Stuttgart<br>(zu 57)<br>Dyckerhoff Zement-                                                 | Handel<br>Zement                             | 929,0                             | 864,0                   |
| 1               | 379) I                                  | werke, Wiesbaden                                                                                    | Zement<br>Kfz-Zulieferer                     | 921,9<br>916,0 W (9)              | 848,4<br>875,0          |
|                 | 376) I                                  | Neckarsulm (211 32)                                                                                 | Verlag                                       | 912,0                             | 885,0                   |
| 375 (<br>376    | 398).D<br>(-) I                         | Stadtwerke Frankfurt Jagenberg, Düsseldorf                                                          | Energievers.<br>Maschinenbau                 | 908,5<br>902,8 W ²)               | 816,2<br>567,7          |
|                 | (377) I                                 | (zu 154)                                                                                            | Verpackungen                                 | 899,0 (11)                        | 885,0                   |
| 378 (           | ( <b>390</b> ) I                        | Kässbohrer Fahrzeug-<br>werke, Ulm                                                                  | Fahrzeugind.                                 | 893,0                             | 844,0                   |
|                 | (416) I<br>(364) I                      | Kienzle Apparate,<br>Villingen (zu 18)<br>Klein, Schanzlin                                          | Datensysteme<br>Maschinenbau                 | 893,0 K (8)<br>891,0              | 768,0<br>922,0          |
| 381 (           | 368) <sub>.</sub> H                     | & Becker, Frankenthal  Rheinische Waren- zentrale, Köln                                             | Agrarhandel                                  | 884,8                             | 915,0                   |
| 1               |                                         | Faun-Werke,<br>Lauf a. d. Pegnitz                                                                   | Fahrzeugbau                                  | 882,0 W                           | 740,0                   |
| 383 (<br>384 (  | 384) I<br>361) D                        | Class oHG, Harsewinkel<br>KG Gebr. Röchling,<br>Mannheim                                            | Landmaschinen<br>Beteiligungs-<br>verwaltung | 876,0 W (8)<br>875,0              | 867,0<br>943,0          |
|                 |                                         | Aluminium-Walzwerke,<br>Singen                                                                      | NE-Metalle                                   | 861,0                             | 860,0                   |
| 387 (           | 392) I<br>401) I<br>386) I              | Maggi, Singen (zu 109)<br>Burda, Offenburg<br>Flachglas, Gelsenkirchen                              | Nahrungsmittel<br>Druck/Verlag<br>Flachglas  | 858,2<br>858,0<br>854,0           | 834,0<br>808,0<br>863,0 |
| 389 (           | 394) H                                  | Raiffeisen-Zentralgenos-<br>senschaft, Karlsruhe<br>International Harvester,<br>Neuss               | Handel<br>Maschinenbau                       | 852,7<br>852,6 (10)               | 820,0<br>984,2          |
| 391 (           | 296) I                                  | Pelikan Hannover                                                                                    | Bürochemie                                   | 852,0 W                           | 1 166,0                 |
| 1               |                                         | Ruhr-Stickstoff, Bochum<br>(zu 68)<br>Lech-Elektrizitäts-                                           | Handel Energievers.                          | 851,2<br>848,0 (6)                | 1 035,0<br>750,0        |
|                 |                                         | werke, Augsburg<br>Industrie-Werke Karls-                                                           | Maschinenbau                                 | 846,4 W                           | 749,5                   |
|                 |                                         | ruhe Augsburg, Karisruhe<br>VTG Vereinigte Tank-<br>lager und Transport-<br>mittel, Hamburg (zu 29) | Transportwesen                               | 844,0 W                           | 759,0                   |
| 1               |                                         | Toepfer Verwaltungs-<br>gesellschaft, Hamburg<br>Dunlop, Hanau                                      | Im-Export Gummi/Kunststoff                   | 843,0 (7)<br>841.0 TK             | 889,0<br>857,2          |
| 398 (           | 358) I<br>403) I                        | VDM, Frankfurt (zu 32)<br>Erdölraffinerie                                                           | NE-Metalle<br>Mineralöl                      | 839,0 (9)<br>837,0                | 955,0<br>802,0          |
|                 |                                         | Ingolstadt                                                                                          | Fototechnik                                  | 836,9 (10)                        | 919,1                   |
|                 |                                         | Pfeiffer & Langen, Köln<br>3M Deutschland, Neuss                                                    | Zucker<br>Multiprodukte                      | 836,0<br>834,0 (10)               | 773,3<br>767,0          |
| 403 (           | 461) I<br>413) D                        | Krupp Polysius, Beckum<br>(zu 17)<br>Pfalzwerke, Ludwigshafen                                       | Maschinenbau                                 | 830,0 W<br>830,0                  | 655,0<br>767,0          |
| 405 (           | 420) H                                  | Kaiser + Kellermann<br>Kirchhundem<br>Heidelberger Zement                                           | Nahrungsmittel Baustoffe                     | 826,0<br>818,0                    | 755,0<br>749,9          |
| 407 (           | 427) I                                  | Pegulan, Frankenthal<br>(zu 72)<br>Oelmühle, Hamburg                                                | Kunststoff<br>Ölmühlen                       | 816,1<br>807.9                    | 742,2<br>796,4          |
| 409 (           | 396) D<br>419) D                        | Ewag, Nürnberg (zu 338)<br>Flughafen Frankfurt/<br>Main AG                                          | Energievers.<br>Flughafen-<br>Betreiber      | 807,1<br>806,3                    | 818,5<br>755,8          |
| 411 (4<br>412 G | 345) H                                  | Erdoel-Raffinerie Neustadt<br>Otto Wolff Handelsgesell-<br>schaft, Köln (zu 101)                    | Mineralöl<br>Handel                          | 806,0<br>799,8                    | 765,0<br>996,4          |
|                 | 407) I                                  | Cassella, Frankfurt (21 5)<br>Otto Fuchs Meallwerke,                                                | Chemie<br>NE-Metalle                         | 799,7 W<br>793,5                  | 777,5<br>816,2          |
| 415 (           | 426) H                                  | Meinerzhagen<br>Spar Zentrale Hamburg<br>Pfeiffer & Schmidt K.G.,<br>Schenefeld                     | Nahrungsmittel                               | <b>793,2 M</b>                    | 748,8                   |
|                 | 451) H                                  | Molkerei Zentrale Süd-<br>west, Karlsruhe                                                           | Handel                                       | 789,7                             | 672,5                   |
| 418 (           | 406) I                                  | Südvieh, München<br>Nestlé Erzeugnisse,<br>Frankfurt (zu 109)                                       | Viehhandel<br>Nahrungsmittel                 | 787,0<br>782,3                    | 767,0<br>791,2          |
| ! -             |                                         | SMS Schloemann Siemag,<br>Düsseldorf<br>Main-Gaswerke, Frankfurt                                    |                                              | 780,0 (6)<br>722,1 K              | 602,0<br>696,8          |
| 421 (           | 433) I                                  | Schwarzkopf, Hamburg<br>Rank Kerox, Düsseldorf                                                      | Kosmetik<br>Büromaschinen                    | 767,0 W<br>766,5 (10)             | 728,0<br>762,9          |
| 423 (           | 421) D                                  | Hapag-Lloyd, Reisebüro,<br>Bremen (zu 89)                                                           | Touristik                                    | 765,0<br>764,5                    | 754,0<br>695,3          |
|                 |                                         | Süddeutsche Kühlerfabrik,<br>Stuttgart<br>G. M. Pfaff,                                              | Nähmaschinen                                 | 763,0                             | 736,0                   |
|                 | 463) D                                  | Kaiserslautern<br>Energie- und Wasser-<br>werke Rhein-Neckar,                                       | Energievers.                                 | 759,2 (9)                         | 646,3                   |
|                 | 436) I<br>360) I                        | Mannheim<br>Südmilch, Stuttgart<br>Hermann C. Starck,                                               | Nahrungsmittel<br>Chemie                     | 758,8<br>757,0 ₩                  | 712,8<br>949,0          |
| 429 (           | 446) I                                  | Berlin<br>MAN-Roland,<br>Offenbach (zu 40)                                                          | Druckmaschinen                               | 755,0 W (6)                       | 689,0                   |
| 430 (           | 435) H                                  |                                                                                                     | Kfz-Import                                   | 752,0                             | 724,0                   |

|            |                           | Firms                                                                        | Branche                                  | 1982                                 | 1981                 |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 431<br>432 | (438) I<br>(497) I        | Pepsi-Cola, Offenbach<br>Gebr. Sulzer Holding,<br>Filderstadt                | Getränke<br>Energietechnik               | 750,0 G<br>746,3 TK                  | 704,<br>592,         |
| 433        | (402) I                   |                                                                              | Werkzeuge                                | 743,0 W                              | 803,                 |
|            |                           | Peugeot Automobile Deuschland, Saarbrücken                                   | Kfz-Import                               | 742,2                                | 868.                 |
| 436        | (431) I                   | Benckiser, Ludwigshafen<br>deuka, Düsseldorf<br>Wupperaler Stadtwerke        | Chemie<br>Futtermittel                   | 741,0 W<br>738,0                     | 644,<br>733,<br>693. |
| 438        | (432) I                   | Walter Thosti-Boswau Bau AG, Augsburg                                        | Energievers.<br>Bauindustrie             | 738,0<br>736,0 B                     | 729,                 |
|            |                           | Butter- u. Eier-Zentrale<br>Nordmark, Hamburg                                | Meierei                                  | 734,0                                | 597,                 |
|            |                           | Th. Goldschmidt, Essen                                                       | Chemie                                   | 729,0 W                              | 727,                 |
|            | (457) I<br>(445) I        | Bunawerke Hüls, Marl<br>Klöckner-Moeller-Gruppe,<br>Bonn                     | Chemie<br>Elektrotechnik                 | 728,8<br>727,4 (4)                   | 662,<br>689,         |
| 443        |                           | Sharp Electronics (Europe), Hamburg                                          | Im-Æxport<br>Elektrotechnik              | 726,6 (3)                            | 492,                 |
| 445        | (393) H                   | Nordmende, Bremen<br>Hahn & Kolb, Stuttgart                                  | Elektrotechnik<br>Handel                 | 725,0 G<br>723,0                     | 738,<br>826,         |
| 446<br>447 | (422) I<br>(487) I        | DLW, Bietigheim<br>Lohmann & Co, Cuxhaven                                    | Bodenbeläge<br>Tierzucht/<br>Apparatebau | 721,4<br>720,1 (6)                   | 750.<br>603.         |
| 448<br>449 | (395) I<br>(467) I        |                                                                              | Anlagenbau<br>Papier                     | 720,0 W<br>712,0 W                   | 819,<br>633,         |
| 450        | {) I                      | schaft, München                                                              | Maschinenbau                             | 709,0 W                              | 567.                 |
| <br>451    | (456) D                   | Vereinigte Saar-Elektri-                                                     | Energievers.                             | 708,0                                | 665.                 |
|            |                           | zitäts-AG, Saarbrücken<br>Nordfleisch, Hamburg                               | Vesand-                                  | 707,0                                | 667,                 |
| 453        | (450) I                   | (zu 189)<br>Werner & Pfleiderer,<br>Stuttgart                                | schlachthof<br>Maschinenbau              | 703,9 W                              | 680,                 |
| 454<br>455 | (-) I<br>(470) I          | AG "Weser", Bremen (zu 17)<br>Diag. Berlin                                   | Schiffbau<br>Engineering                 | 703,7<br>702,6                       | 584,<br>631,         |
| 458<br>457 | (405) H<br>(447) I        | Biesterfeld, Hamburg Phoenix, Hamburg (zu 7)                                 | Chemie<br>Kautschuk                      | 700,0 W<br>698,0 W                   | 793,<br>683,         |
| ±95        | (-1940) I                 | Leybold-Heraeus, Köln                                                        | Maschinenbau<br>Feinmechanik<br>Optik    | 695,0 W                              | 594,                 |
|            |                           | Großkraftwerk Franken,<br>Nürnberg (zu 92)                                   | Energievers.                             | 694,0                                | 644,                 |
| 460<br>_   | (439) I                   | Hoffmann-La Roche,<br>Grenzach                                               | Pharma                                   | 693,0                                | 701,                 |
|            |                           | Dürr GmbH, Stuttgart<br>Milupa, Friedrichsdorf                               | Metall<br>Nahrungsmittel                 | 690,7 W<br>668,0 W                   | 669,<br>674,         |
| 463        | (460) <u>I</u>            | (zu 292)<br>Kathreiner, Poing                                                | Nahrungsmitel                            | 682,9                                | 655,                 |
|            |                           | Saba, VS-Villingen<br>Hoesch Handel AG,                                      | Unterhaltungs-<br>elektronik<br>Handel   | 682,1<br>681,0                       | 777,<br>775,         |
|            |                           | Dortmund (zu 53) Buderus-Handel, Wetzlar                                     | Heizungs-/                               | 680,7                                | 690,                 |
|            | -                         | (zu 252)<br>Raiffeisen-Warenzentrale                                         | Klimatechnik<br>Handel                   | 680,0                                | 681,                 |
| 468<br>489 | (471) H                   | Hessenland, Kassel<br>Lagerland, München<br>DSD Dillinger Stahlbau.          | Handel<br>Stahlbau                       | 675,0 M<br>674,0                     | 631,<br>773,         |
|            |                           | Saarlouis<br>IAdolf Würth, Künzelsau                                         | Schrauben/                               | 671,0 W                              | 616,                 |
|            |                           |                                                                              | Werkzeuge                                |                                      |                      |
|            | (448) I<br>(400) I        | Braas, Frankfurt<br>Rheinisch-Westfälische                                   | Beton/Kunstst.<br>Steine/Erden           | 669,0<br>668,0 W                     | 682,<br>811,         |
|            | (490) I<br>(483) I        |                                                                              | Nahrungsmittel<br>Papier                 | 667,7 W<br>667,0                     | 601,<br>613,         |
|            |                           | Bergisch Gladbach<br>Veith-Pirelli AG,                                       | Chemie/Gummi                             | 666,4 TK                             | 605,                 |
| 476        | ( <del>-)</del> I         | Breuberg/Odenwald<br>Sperry, Frankfurt                                       | Informations-<br>technik                 | 663,0 (3)                            | 537                  |
| 477<br>478 | (466) H<br>(452) I        | "Ihr platz", Osnabrück<br>Thyssen Gießerei,                                  | SB-Handel<br>Gießerei                    | 658,0 M<br>650,5 (9)                 | 643,<br>669,         |
| 479<br>480 | (454) D<br>(474) D        | Mülheim (zu 77)<br>Großkraftwerk Mannheim<br>Thyssen-Verkehr,                | Energievers.<br>Spedition                | 650,0<br>649,4 W (9)                 | 568,<br>427,         |
|            |                           | Duisburg (zu 8)                                                              |                                          |                                      |                      |
|            |                           | Zeppelin-Metallwerke,<br>Friedrichshafen                                     | Leichtmetall/<br>Edelstahl               | 645,0                                | 710,                 |
|            | (475) I                   |                                                                              | Metallwaren<br>Maschinenbau<br>Pharma    | 644,1 W<br>338,0 (9)<br>637,0 W      | 661,<br>625,<br>563, |
|            | • • •                     | (zu 6)<br>Zedach eG, Bremen                                                  | Bedachungs-                              | 636,9 M                              | 589,                 |
|            | (459) I                   | Hüttenwerke Kayser,                                                          | materialien<br>NE-Metalle                | 636,0                                | 657,                 |
|            | (481) I                   | Frankfurt (zu 18)                                                            | Elektrotechnik                           | 631,6 W                              | 617,                 |
| 489        | ( <del>-</del> ) H        | Ferrero, Frankfurt<br>rheinsieg, Bonn                                        | Süßwaren<br>Landhandel                   | 630,0<br>628,0°)                     | 601,<br>480,         |
| 490        |                           | Condor Flugdienst,<br>Neu-Isenburg (zu 51)                                   | Bedarfsluft-<br>verkehr                  | 627,9                                | 557                  |
| 491        | • • •                     | Graetz GmbH,<br>Altena/Bochum                                                | Elekrotechnik                            | 625,4                                | 577,                 |
| 492<br>493 | (-) D                     | Sütex, Sindelfingen<br>G+H Montage GmbH,                                     | Textîl<br>Montagebau                     | 625,0<br>624,0                       | 631,<br>588,         |
| 494        |                           | Ludwigshafen (zu 283)<br>Duisburger Versorgungs-<br>und Verkehrsgesellschaft | Holding                                  | 623,0 K                              | 588,                 |
| 495<br>496 | (478) I<br>(-) D          |                                                                              | Bauindustrie<br>Energievers.             | 621,7 B<br>621,6                     | 618,<br>565,         |
| 497        | (500) I                   | Hannover, Bremen<br>Europa Carton, Hamburg                                   | Papier                                   | 621,0 TK                             | 589,                 |
|            | (473) I<br>(480) H        | Jungheinrich-Gruppe,<br>Hamburg<br>Foto-Quelle, Nürnberg                     | Maschinenbau<br>Fotohandel               | 621,0 W<br>617,4* (1) <sup>1</sup> ) | 628,<br>617,         |
| 500        |                           | (zu 47)<br>C. Itoh & Co, Düsseldorf                                          | Im-Æxport                                | 617,1 (3)                            | 413,                 |
|            |                           | <del></del>                                                                  |                                          |                                      |                      |
| 501        | (484) H                   | chsten Plätzen folgen:<br>Cornelius Stüssgen, Köln                           | Nahrungsmittel                           | 617,0 W (8)                          | 608,                 |
|            | (443) I<br>(469) I        | Gewerkschaft Auguste<br>Victoria, Marl (zu 6)<br>Welle, Paderborn            | Steinkohlen-<br>bergbau<br>Möbel         | 611,0<br>606,0 <b>=</b> K            | 691,<br>632.         |
| 504<br>505 | (409) I<br>(-) I<br>(-) I | Rosenthal, Selb<br>Schöller-Gruppe,                                          | Model<br>Porzellan<br>Nahrungsmittel     | 602,0 W<br>602,2                     | 585,<br>576,         |
| 506        |                           | Nürnberg<br>Fränkisches Überland-                                            | Energievers.                             | 599,5                                | 552,                 |
| 507        | () I                      | werk, Nürnberg<br>textilgruppe hof,<br>Hof/Saale                             | Textil                                   | 598,0                                | 513,                 |
| 508        |                           | Großversandhaus<br>Schöpflin, Lörrach (zu 47)                                | Versandhandel                            | 597,6* (1) 1)                        | 515,                 |
| 509<br>510 |                           | hagebau, Soltau<br>Drägerwerk, Lübeck                                        | Baustoffe<br>Tauch-/Medizin-             | 594,8<br>593,5 W                     | 572,<br>551,         |
|            |                           |                                                                              | technik                                  |                                      | •                    |

Das große WELT-Prämien-Angebot

Wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln, haben Sie freie Auswahl unter vielen wertvollen Prämien. Hier nur einige Beispiele: Pilotenkoffer, Herren-und Damen-Armbanduhr, Schallplatten oder aktuelle Bücher. Weitere Prämien im WELT-Katalog.

Bitte anfordern!

| An: DIE WELT, Postford<br>Bitte schicken Si | ch 305830, 2000 Hamburg 36<br>e mir den WELT-Prämien-Katalog. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Name:                                       |                                                               |
| Straße/Nr.:                                 |                                                               |
| PLZ/Ort:                                    |                                                               |
| Telefon:                                    |                                                               |

: e .

THE STATE OF THE S

| Bundesanleihen 22.8. 19.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I angläufan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | j [22. 8.   19. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8   19:8      | Am Rentenmarkt konnte sich keine klare Li<br>Zins in der Bundesrepublik in etwa seine<br>öffentlichen Anleihen des längeren Lauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en bis zu 0,30 Prozentpunkte. Im mittleren<br>lotierungen in Einzelfällen aber noch nach.<br>Milch von der Zinsentwicklung in den USA<br>litze.    22.6   19.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4% Harpen 59- 17606 17606 59,256 59,256 59,256 59,256 59,256 59,256 71, 60, 71 76, Kantock 71 58,75 59,751 71, Kantock 71 58,75 59,751 71, Kantock 71 58,75 59,756 71, 60, 71 71, 60, 76 60, 76 68 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22. 8. 119. 8. F 11 BASF 22. 44. 43.6. The Bajer Bit. 72. 40.2 39.5. The Bajer Bit. 72. 40.2 39.5. She Chan-Rolley 75. 340. 348. 346 Chan-Rolley 75. 340. 348. 346 Chan-Rolley 75. 340. 43.2. 10 Hearters 75. 243. 43.7. 10 Hearters 75. 243. 43.7. 10 Hearters 75. 243. 43.7. 10 Hearters 75. 44.5. 46.7. 10 Hearters 75. 44.7. 10 Hearters 75. 44.7. 10 Hearters 75. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.8.   28.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 8 19 8  18 17 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 dgl. 78 ll .288 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99.28G 99.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7-16 Niticioner W. 71 8 dgl. 72 99.5 99.5 99.6 99.5 99.8 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 8th 8457 74 m 0   141.1   141.5   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161.15   161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Arisol Curve A ALS Cur | 207 200 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7% dgf. 801 1/80 87 A 459 1/87 7 107 75 107 75 108 1 109 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 1 | M 7½ Bay, Linker, P1 (02 98,756   99,756   99,756   99, 60, IP 105   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,516   102,5                                                                                                                                                                                                                                       | 78.25 78.256 866 966 97. Pt 1007 104.86 104.86 98.26 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26 100.75 100.75 97.66 100 99.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 1  | 5 tv RMC 59 S8.56 98.56 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.256 94.257 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 9 | 77 m1 s 118.56 117.5 80 77.5 90 79.5 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58 148.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F. Chaid Carop. 17.9 17.8 F. Caron Lit. F. Campiller 101 101 101 101 F. Piddood D. Ca, Mahritagari 107.1 102.1 129.C M. Praulin 102.1 129.C M. Praulin 102.1 129.C M. Praulin 102.1 102.C M. Praulin 102.C M. Prau | 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 774 q01, 63   391 393   94, 1 39, 95 774 q01, 63   1 39, 95 775 84, 95, 85 787 85, 85 787 85, 85 787 85, 85 86, 85, 85 85, 87 85, 87 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85, 85 86, 85, 85, 85 86, 85, 85, 85 86, 85, 85, 85 86, 85, 85 86, 85, 85, 85 86, 85, 85, 85, 85 86, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D 5 Dt. Cerithod. Pt 44 5 dgl. Pf 54 6 dgl. Pf 145 6 dgl. Pf 140 6 dgl. Pf 143 6 dgl. Pf 184 6 dgl. Pf 184 6 dgl. NO 217 6 dgl. NO 217 6 dgl. NO 218 6 dgl. Pf 184 6 dgl. NO 218 6 dgl. Pf 24 6 dgl. NO 328 6 dgl. Pf 25 6 dgl. Pf 26 6                                                                                                                                                                                                                                      | 85.256 85.256 99.6 99.1 (\$\frac{1}{2}\$\$ 324 108,16 106,16 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 56 400r. Hypo. Pt 84 756 39.256 39.256 100.56 56 80 400r. Hypo. Pt 84 756 39.256 39.256 39.256 100.56 56 80 400r. Hypo. Pt 84 99.256 39.256 39.256 100.56 576 676 676 676 676 676 676 676 676 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wandelanieihen  F 4% AVZD 68   866   886   316 All Hippon 78   82.5   53   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   128,256   1 | Privatplazierungen  Dil Amberdemiehen  F 6 M20 34 S8.56 S8.56 S8.56 S8.56 S8.59 S8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 Destant         E4.5         52.5         ₹ Robitocase,           0 DePlot         57.29         129         H Boyel Disc.           18 Each Datel. Gold         905         98.23         ₹ Section Site           18 East Factures         18.7         18.3         ₭ Section Site           17 East Leas         172.5         178         ₭ Section Site           17 East Leas         66.3         64.1         ₹ Section Site           18 Estator         7.56         1305         ₭ Section Site           18 Estator         7.56         1407         140         \$ Schellentiste           18 Estator         17.2         100         € Schellentiste         \$ Schellentiste           18 Estator         17.2         100         € Schellentiste         \$ Schellentiste           18 Estator         18 Estator         18 Estator         \$ Schellentiste         \$ Schellentiste           18 Estator         18 Estator         \$ Schellentiste         \$ Schellentiste           18 Estator         18 Estator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | g Past, Post 31.8 37.5 minutus 2.5 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10th dg. 81 S, 16 868 106 106 106 8 8 9 7 2 87 100, 16 100, 16 104, 18 S, 18 1088 107 55 107 556 107 556 109 601, 81 S, 18 1088 106, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 25 108, 2 | H 51½ DG-Hypobk. NS 9 7 dgl. NS 35 86 986 986 986 986 986 986 986 986 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 dgt, RS 188; 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 1  | 6% dgl, 82 3% Kosakusa 78 3% Kosakus | F 7% BSC 23 \$9.55 \$9.870 \$9.870 \$9.8700 \$9.8700 \$9.8700 \$9.8700 \$9.8700 \$9.8700 \$9.8700 \$9.8700 \$9.8700 \$9.8700 \$9.8700 \$9.8700 \$9.8700 \$9.55 \$9.55 \$9.55 \$9.55 \$9.55 \$9.55 \$9.55 \$9.55 \$9.55 \$9.55 \$9.55 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9.77 \$9 | Folipse   14.8   14.4   F. Sain Wacon   F. Open and Mandrag   70   70,57   D. Sovey Castr.   D. Sove   | 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 |
| 7% dol. 25 5.34 1287 199.05 199.05 1% dol. 25 5.35 1287 199.15 199.15 1% dol. 25 5.35 1287 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 199.15 19 | Br S DL.Hyp.F-BR Pf 41 97,156 97,156 996 996 996 996 706 996 996 706 996 706 996 706 996 996 996 996 996 996 996 996 996 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1103,756 1103,756 1103,756 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 1100,256 110  | Shi- Only nr. i. Sr. 59   1006   1006   31/4 Olympus 78   2186   2186   2186   33/4 Olympus 78   2286   2186   2186   33/4 Olympus 78   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   | ary 19, 19  74. 61, 81  915. 193. 58  915. 193. 58  916. 193. 58  103.54  103.54  103.55  11.05.55  11.05.55  Accounts steerinal  11.05.56  11.05.56  Accounts steerinal  Accounts steerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F. Japen Jules 1.95 1.97 F. Usion Carb D. Julius D. St. T. J. J. D. Linkers P. J. J. S. D. Linkers P. J. J. S. D. Linkers P. J. J. S. F. Linkert Rev. F. Romannik Steel 1.95 2 F. U.S. Smell Roof Carb Mar. 1.94.2 134.2 M Year Paul S. J. J. J. J. J. Ward Florida 1.95 5.657 D Vind-Stein. D Later P. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179 45 4,56 4,16 4,16 755 187 187 188 187 189 172 189 187, 189 187, 172 181,1 712 71,5 712 71,5 712 184,1 712 184,1 712 184,1 712 184,1 713 184,1 714 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 715 185,1 |
| Warenpreise — Termine Sowohl die Silber- als auch die Goldnotierungen schum Freitag an der New Yorker Comex schwächer, woben allen Sichten kräftiger nachgab. Auch Kupfer kom ler Abwärtstendenz nicht entziehen und ging deutlich ger aus dem Markt. Die Kaffeenotierungen verzeichewinne, während Kakao etwas leichter schloß. Betreide und Getreideprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cusapensial                                                                                                                                                                                                                                          | 19. 8.   18. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا بناها بای در ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 281,50-284.50 285,50-287.50 281,50-285.50 285,50-287.50 285,50-287.50 285,50-287.50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50-285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Description   136   36   36   36   36   36   36   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Felizam Chicago (chush)   19. 8.   18. 8.   2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0,500   \$0, | total 371,50 379,50 (Creatiz State) (Creatiz State)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 429-431 428-430 Hangan Angaba 20,4536 kg; 1 428-430 429-432 183 Westden!  19. 8. 18. 8. (DM js 100 kg 145,70 45,90 46,90 46,90 46,90 46,90 21 2 late: Basis Long Angaba 2 late: Basis Long Angaba 46,90 46,90 46,90 21 late: Basis Long Angaba 46,90 46,90 21 late: Basis Long Long Angaba 46,90 21 late: Basis Long Long Angaba 2 late: Basis Long Long Long Long Long Long Long Long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reserration   35 300   35 300     Regeler (ofb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1311.30 1329.50 28 000 25 000  ker Metaliborse  19. 8. 72.50 72.70 74.25 73.25 75.10 75.95 77.30 78.50 78.90 78.50 11 000  r Metaliborse  22. 8. 19. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marz   1996   1997   1998   1998   1998   1998   1998   1998   1888   1888   1888   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897   1897      | Caicago (ofth)   Caic                                                                                                                                                                                                                                       | Signature (\$7) 22. 4 19.5 8 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19.5 9 19 | 19. 8. 18. 8. 18. 8. 13.749 13.749 13.8 9 13.8 9 13.8 4 18.7 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## 37.55-37.2 37.4-37.4 years to a second of the control of the co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Track                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1070 0-1071 0 1075.5-1076.5 1099.0-1039.5 1103.5-1104.0 258.00-239.50 221.50-222.50 258.25-268.50 271.00-271.50 41) 1058.0-1056.5 1072.5-1074.5 1055.0-1056.5 11073.5-1074.5 1055.0-1056.5 11073.5-1074.5 1055.0-1056.5 11074.5-1074.5 1055.0-1056.5 11074.5-1056.5 1055.0-1057.5 11054.0-1056.6 1055.0-1057.5 11054.0-1056.6 1557.00-557.50 553.50-564.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Terminipoler, Sept. 130.85 128.80 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128.90 128 | 18. 8. Scientinshikucha Chicago (o/b) 225,00 Aug. 68.57 70.57 Russian 64,50 64,55 84,70 Russian 64,90 64,65 Russian 64,90 64,90 64,65 Russian 64,90 64,90 64,65 Russian 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64                                                                                                                                                                                                                                     | ilippinen of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79.00-79.00 79.50-61.00 MP 88, 7. Ver- 78.50-79.00 78.00-80.00 MP 88, 7. Ver- 40 MP  | e 410-412 352-363 Palledi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en ( <del>C-faloure)</del> SAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73-79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WÜRTTEMBERGISCHE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The state of the s                                                                                                                                                                                                                                     | Otto's Schademosten AG   60, Dr. Bestert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | akteure: Peter Gillies, Bruno 11 N A R H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IE V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ▼ Æ Der Preis des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ment bei Zastellung durch<br>durch Träger DM 25,60 ein-<br>Mehrwertsteuer. Auslands<br>18 31.– sinchließlich Porto.<br>Luftpustabennements wird<br>digetzlir. Die Abonnements-<br>im vorang zuhliest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



#### WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT, Geislingen (Steige) - Wertpapier-Kenn-Nr. 780 300, 780 303 (Vorzugsaktien) -

#### Dividendenbekanntmachung

Die 100, ordentliche Hauptversammlung vom 21. Juli 1983 hat beschlossen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1982 von DM 625 060,20 eine Dividende von

DM 3,- je Vorzugsaktie im Nennbetrag von DM 50,-auf das Vorzugsaktienkapital in Höhe von DM 10 000 000,-≈ DM 800 000,-

auszuschütten und den Restbetrag von DM 25 060,20 auf neue Rechnung vorzutragen. Gegen Einreichung der Dividendenscheine Nr. 37 wird die Dividende ab sofort unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer ausgezahlt.

Zahlstellen sind unsere Gesellschaftskasse in Geialingen (Steige) sowie die Deutsche Bank

AG in Frankfurt/Main und Stuttgart.

Mit der Dividende ist ein Stauerguthaben von 9/16 der Dividende verbunden. Stauerguthaben und Kapitalertragsteuer werden bei inländischen, nicht von der Stauer befreiten Anteilseignern auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet.

Der Kapitalertragsteuerabzug entfällt bei inländischen Aktionären, die ihrer Depotbank eine vom Wohnsitzfinanzamt auf Antrag ausgestellte Nicht-Veranlagungs-Bescheinigung eingereicht haben. In diesem Falle vergütet die Depotbank auch das Steuerguthaben. Per Vorstand

Geislingen (Steige), im Juli 1983

Die WEII ist an etwa jeder vierten Zeitungsverkaufsstelle in der Bundesrepublik Deutschland zu haben.

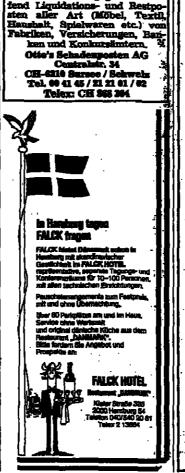

# UNABHANGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

## Zentrairedaktion: 5300 Bonn 2, Godes Alles 92, Tel. (92 20) 30 41, Telex 8 85 714

2000 Hamburg 26, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tal. (046) 24 71, Toler Radaktion und Ver-trieb 2 170 010, Annalyse: Tal. (946) 2 47 43 60, Telez 2 17 691 777 250 Euren 16, Im. Teelbruch 160, Tel. (5 to 50, 15 H. Auneigene Tel. (0 20 54) 10 H. St. Polez 8 579 104 Tembopistur (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3006 Hannover I, Lenge Lambe 2, Tel. (65 11) 1 78 11, Telex 5 22 919 . Annaigus: Tel (05 11) 8 46 00 00 Telex 52 20 186

4000 Disseldorf, Geni-Adolf-Pletz 11, Tel. (50 11) 37 30 4144, Annelgen: Tel. (50 11) 37 30 61, Telex 8 367 786 6009 Frankfurt (Main), Westendstraffe S, Tel. (05 11) 71 Ta II., Telen 4 I2 465 -Amerigen Tel. (66 11) 77 98 11-12 Telen 4 185 555

1000 Mitschen 46. Schellingstraße 20-43, Tel. (5 80) 2.38 35 61, Telex 5 22 833 Accordigate Tel. (6 80) 5 80 60 34 / 20 Telex 5 22 830





### Glückliches Österreich?

whe skilen

R. R. - "Und ich düse, düse, düse im Sauseschritt/und bring die Liebe mit/von meinem Himmelsritt". und auf Erden geht die fast allegorische Figur des Hasses qualvoll ein. Die Düsenplatte "Codo" ist jedenfalls in den Rundfunksendern und Hitperaden wie eine Rakete gestartet, inzwischen auch über eine halbe Million Mal verkauft worden.

Die beiden Autoren Freddi Tauchen und Jose Prokopetz, die diese Ballade von der "Überwindung des Haßschirms" zusammen mit der Ex-Ideal-Sängerin Anette Humpe singen, firmieren als "D. Ö. F.", nicht zu verwechseln mit "D. A. F.", der "Deutsch-Amerikanischen-Freundschaft", bedeutet

es doch "Deutsch-Österreichisches Feingefühl". Aus Wien kommen denn auch die Düsenjäger mit ihrem "Jedermann"-Verschnitt aus der Welt der Comics und Science

Aus der Neuen Deutschen Welle wird mehr und mehr eine österreichische Welle. Denn der Exportschlager des Genres, die Falco-LP "Einzelhaft", die sich sogar in der US-Bestsellerliste von "Billboard" placieren konnte und in ihrer englischen Version drüben längst zum Disco-Repertoire zählt, trägt auch den Stempel "Made in Austria". Selbst in Frankreich verkaufte sich Falcos "Kommissar" über 500 000

Tu felix Austria. Es hat den deutschen Nachkriegs-Schlagermarkt mit Peter Alexander, Freddie Quinn und Udo Jürgens beschickt, die Liedermacherszene mit Horton, Hirsch, Ambros, Cornelius und Danzer. Die Arbeitsteilung in den deutschsprachigen scheint also noch immer zu funktionieren: Für die Musik ist Österreich zuständig. Mozart und Beethoven, Brahms und Bruckner, sie alle gingen nach Wien, wenn sie nicht wie Schubert und Haydn ohnehin da zu Haus waren. Ob daran die NDW-

Gruppe Ideal gedacht hat, als sie

nun beim österreichischen Platten-

Salzburger Festspiele

Zwerg GIG anheuerte?

### Gilbert und Sullivan auf spanisch

Meinungsverschiedenheiten gab es keine. Der bulgarische Pianist Alexis Weissenberg und Seiji Ozawa, Bostons Orchesterchef, hatten schließlich das dritte Klavierkonzert von Prokofieff auch schon für die Platte miteinander musiziert. Und doch kamen sie bei ihrem diesjährigen Salzburger Festspielkonzert nicht so recht zusammen. Weissenberg verzichtete auf jede metallene Schärfe, die hier unbedingt vonnöten gewesen wäre. Man begegnete Flüchtigkeiten und, was bei Weissenberg in letzter Zeit zunehmend irritiert, einer Menge Routine, die in eine neutral

Ace 1, 10 PUT

einebnende Dynamik verpackt war. Daß Seiji Ozawa Beethovens 7. Sinfonie aufs Programm setzte, befremdete zunächst. Schließlich hat der Japaner bei Beethoven bisweilen Probleme; seine Platteneinspielungen der dritten und fünften Sinfonie künden davon in reichem Maß. Doch diesmal durfte Ozawa Triumphe feiern. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten trieb er die glänzend aufgelegten Wiener Philharmoniker in ein symphonisches Feuer ohnegleichen. Reethovens Siebte erklang wie aus dem Geiste Toscaninis: rhythmisch unerbittlich, bis in die kleinsten Details ausgelotet, jedoch bei aller Brillanz stets von romantischem Atem durchdrungen.

Abends zuvor war für den von einer Wespe gestochenen Claudio Arrau Ivo Pogorelich eingesprungen, um einmal mehr seinen Klavierabend mit Werken von Haydn (Sonate As-Dur), Ravel (Gaspard de la Nuit) und Prokofieff (Sonate Nr. 6) vorzuführen. Hieß der künstlerische Sieger an diesem Salzburger Konzertwochenende Seiji Ozawa, so war indessen Publikumsmagnet Nr. 1, wie könnte es auch anders sein, Placido

Domingo. Und das, obwohl er "nur" Arien und Duette aus spanischen Zarzuelas vortrug. Assistiert von der Sopranistin Pilar Lorengar, die inzwischen stimmlich leider nicht mehr allzuviel zu bieten hat, und dem ORF-Symphonieorchester unter Garcia

Navarro. Eine Zarzuela, das ist, auf den einfachsten Nenner gebracht, das spanische Pendant zu den satirischen Operetten von Gilbert und Sullivan. Die Namen der Komponisten - Chapi, Serrano, Giménez, Torroba - sind bei uns weitgehend unbekannt. Ob Placido Domingo sie mit diesem Auftritt . nun bekannter gemacht hat, bleibt abzuwarten.

Schöner (und lauter) kann es derzeit ohnehin keiner. Eine Tenor-Gala, die Ovationen auslöste – auch wenn Alfredo Kraus den Tonfall dieser Musik (auf Platte) einst erheblich typischer getroffen hat als der hier ungeniert Italianità verströmende

Ohne Anmaßung – Eine kanadische Autorin über die Literatur ihrer Heimat

### Jenseits der Taschenratten

Seit sie 1978 den "Seal First Novel Award gewann, zählt die 29jährige Aritha van Herk, Autorin des folgenden Aufsatzes, zu den führenden Schriftstellern Kanadas Zur Zeit lehrt sie in Kiel kanadische Litera-

ch reise viel in der Welt herum. Auf Imanchen Flügen, wenn der Film nichts taugt und ich schlafen will, hört der Mann neben mir nicht zu reden auf und etzählt mir, wie viele Computer-Mikrochips er verkauft und wie billig er sein Haus gekriegt hat und wie großertig sein neues Au-to ist und wie brillant seine Kinder sind und wie die Konferenz war, an der er gerade teilgenommen hat. Ich bin immer zu höflich, ihm zu sagen, er solle endlich still sein - aber wenn er mich dann aufgekratzt fragt: "Und was machen Sie?", reitet mich der Teufel.

Ich schaue ihm blank ins Auge und sage: "Ich schreibe." Das versetzt ihn öhnlich in große Erregung. "Tatsächlich?" Und er hopst fast auf seinem Sitz. "Für wen schreiben Sie?" Obwohl ich seine nächste Frage schon genau kenne, macht es mir eine Art selbstquälerischen Spaß, ihn anzuführen: "Für wen?" - "Ja", sagt er. "Für welche Zeitung?"

Er ist glücklich. Er denkt, er sitzt neben einer Journalistin, neben jemandem, die ihren Finger am Puls aller Unruhen hat. Ich sage ihm die Wahrheit: "Ich bin keine Journalistin. Ich bin eine kanadische Schrift-

Das verunsichert ihn, aber nachdem er mir schon zwei Stunden lang in den Ohren gelegen hat, ist er höflich genug fortzufahren: "O ja – und was schreiben Sie?" Ich sage rubig: "Ich schreibe Romane."

"Wie denn? Nennen Sie mir ein Beispiel." Wie denn! Ich habe meine Geduldsphase erreicht, aber ich bin gezwungen, mich über meine kanadischen Kollegen zu definieren. "Wie etwa" - und ich wähle unseren wohl ältesten und berühmtesten Autor -"wie Hugh MacLennan." Er blinzelt. "Wer?" – "Oder –", das ist die Inspiration, Margaret Atwood."

"Von der habe ich gehört. Ist das nicht die komische alte Dame von Toronto mit dem struppigen Haar? Aber", fügt er unsicher hinzu, "ich wußte nicht, daß sie Schriftstellerin ist. Ich dachte, sie ist Sängerin."

Ich informiere ihn, daß sie weltberühmt ist. Er wischt es mit der Hand beiseite. Und wie heißen Sie? Habe

hört?" Ich gebe ihm Auskunft, doch er hat natürlich keine Ahnung. "Wie heißen Ihre Bücher?" Ich antworte: "Alle meine Schweine" und "Makkenzies Koch" – und ebensogut hätte ich Pfennige ins Meer werfen kon-

Trotzdem, er ist seltsam zufrieden. Wie war's wenn ich Ihnen meine Adresse gebe, und Sie schicken sie mir?" Ich soll mich offenbar geehrt fühlen, daß jemand mich lesen will. Ich sage ihm daß ich zu Hause kein Buchlager führe und auch keine Freiexemplare bekomme, was ihn überrascht. Er glaubt, Schriftsteller kriegen soviel Bücher, wie sie wollen. Als nächstes fragt er, ob sie in öffentlichen Bibliotheken vorhanden sind. Als ich ja sage, sagt er: "Gut, dann schicke ich meine Frau."

An diesem Punkt habe ich bereits die Phase der Verzweiflung überwunden und amüsiere mich. "Jeah", murmele ich, "die kanadische Literatur ist überall."

Wenn ich den Leuten erzähle, daß ich hier in Deutschland an der Universität Kiel als Gastprofessorin kanadische Literatur lehre, ist die erste Reaktion oft: .Gibt es denn eine unterscheidbare kanadische Literatur? Sie sind erstaunt, wenn ich ihnen versichere, daß es sie in der Tat gibt, daß sie lebendig und gesund ist und daß sie heftig darum kämpft, in der Welt anerkannt zu werden. Schließlich glauben sie mir, doch dann kommt die prekäre Frage: "Was ist kanadische Literatur?

Kanada: Das sind vier Millionen

Quadratmeilen Landschaft, nichts als Meilen über Meilen von Nichts. Oder, wie Voltaire es ausdrückte: ein paar gefrorene Äcker Schnee. Dem steht das romantische Image von Kanadas weiten offenen Räumen gegenüber, die Wildnis, die Freiheit, die letzte Grenze. Das Stereotyp über Kanada will uns glauben machen, daß auch die Literatur sich mit Schnee, Indianern, Holzfällern, Pionieren, der Prärie, den Bergen, den Eskimos, Cowboys, Büffeln, den Niagara-Fällen, den Taschenratten und Bären beschäftigen müsse. Das alles existiert natürlich, aber unsere Schriftsteller haben längst die Schneeverwehungen, die Rattenlöcher und die großen

Ausflüge in die Welt, und aufmerksame Leser bemerken es inzwischen. Weil wir keine lange und kompli-

en verlassen. Sie unternehmen

zierte Literaturgeschichte haben, ist es uns gelungen, die Anmaßungen zu vermeiden, die notwendigerweise einer solchen Vergangenheit entspringen. Wir nutzen mit Gewinn den Kern unserer europäischen und amerikanischen Tradition und wahren trotzdem unseren unverwechselbaren Stil, unsere eigene beharrliche

Gegenwärtig gibt es kaum "Trends" in der anglo-kanadischen Literatur, aber ich möchte doch auf einige Besonderheiten hinweisen: Wir haben die oft strapazierte Frage abgehakt, wer wir nicht sind. Es stimmt, wir sind weder Amerikaner noch Briten noch Franzosen, aber damit hört die Fragerei auch schon auf. Kanada nimmt die nördliche Hälfte des nordamerikanischen Kontinents ein, es ist das zweitgrößte Land der Welt. Kanadische Literatur besteht simpel daraus, was Kunstler schreiben, die in Kanada leben. Obwohl wir weder unter Krieg noch Unterdrückung gelitten haben, ob-wohl wir uns als Nation gelinde selbst mißbilligen: das Bewußtsein der Würde und Legitimität unserer Gegenwart und Vergangenheit eint unsere Literatur und macht sie leben-

Meine Position in der Literatur meines Landes ist typisch für alle meine Kollegen. Ich bin (hoffentlich) ein universaler Regionalist, beeinflußt von meinem Lebensraum, meiner Herkunft, meinem Metier, aber ich will meine Region in das Universalgeschehen einbringen. Sicherlich haben mich Literaturen anderer Länder beeinflußt, doch ich bin ebenso beeinflußt von der kanadischen Tradition, von Margaret Atwood, Margaret Laurence, Robertson Davies, Alice Munroe, Robert Kroetsch, Rudy Wiebe, Marian Angel, Timothy Find-ley. Sie sind Weltschriftsteller im wahren Sinn des Wortes.

Man fragt mich oft: "Wird je ein kanadischer Autor den Nobelpreis für Literatur gewinnnen? Und wenn, wann?" Ich persönlich habe meine eigene Ansicht zu dieser prominenten Auszeichnung Ich hoffe, daß kein kanadischer Schriftsteller sie je erhält. Es würde uns ehrbar, gewöhnlich, normal machen. Ich liebe meine Literatur so, wie sie ist: eigenwillig und undefinierbar und quixotisch und tief gleichgültig gegenüber den Kulturmaklern der Welt. Wenn wir arrivieren, geben wir zugrunde.

ARITHA VAN HERK

Stieftöchter der Emanzipation (VII): Die Dichterin M. v. Ebner-Eschenbach

### Gespaltene Treue bis in den Tod

Thre literarische Laufbahn begann Lsie damit, daß sie in der Sprache ihrer Gouvernante Gedichte - also französische Gedichte – verfaßte, bis ihr eines Tages ein älterer Vetter – ebenfalls in Gedichtform - riet, als deutsche Maid" zukünftig nicht mehr in fremder, sondern in der eigenen, deutschen Sprache zu schreiben. Der Ratschlag des Vetters entzückte die Zehnjährige, denn sie entnahm ihm, daß ihr der heimlich Verehrte das Recht zugestand, überhaupt zu dichten und sich damit einer Tätigkeit zu widmen, die in ihren Kreisen als suspekt und vor allem als unpassend für ein junges Mädchen galt. Gehorsam reimte sie von nun an Herzauf Schmerzstatt gloire auf victoire und blieb dem beratenden Vetter ihr Lebtag lang dankbar, so dankbar, daß sie ihn später heiratete und eine lange, gute, wenn auch durch Kinderlosigkeit verschattete Ehe mit

ihm führte. Der Vetter hieß Moritz von Ebner-Eschenbach. Als *die* Ebner ist sie in die österreichische und damit deut-

sche Literatur eingegangen. Die kleine Marie, geborene Baronesse, später Comtesse, Dubsky aus Zdißlawitz in Mähren hatte nicht nur ein gutes, sie hatte ein großes, ghihendes Herz. Am Abend ihres Erstkommuniontages wollte sie sich aus dem Fenster ihres Schlosses stürzen, um so engelrein und sündenfrei, wie sie sich fühlte, in die Ewigkeit einzugeben. Als Fünfjährige fiel sie den Gutsverwalter mit ihren Kinderfäusten an, als sie ihn einen Landarbeiter <del>mißhan</del>deln sah. In Wien ging ihr beim Besuch des Burgtheaters eine neue Welt auf: Vor Ehrfurcht schaudernd sah und hörte sie Shakespeare und Schiller – und beschloß sogleich, selbst Dramatikerin zu werden und ebenso Großartiges bervorzubringen.

Immer wollte sie das Höchste, Beste, das Ungemeine – und war trotzdem zugleich bereit, sich kritisieren und sich eines Besseren belehren zu lassen. Jahrzehntelang rang sie mit der dramatischen Form. In der Tat glückte es ihr, mit etlichen Stücken auf die Bühne zu kommen. Prompt wurde sie als Blaustrumpf verschrien, in aristokratischen Zirkeln als Gehirntrompete bespöttelt. Das kümmerte sie wenig. Schlimmer war es schon, daß auch die Karriere ihres Mannes darunter zu leiden begann; am schlimmsten aber, daß ihre Stlikke an der eigenen Unzulänglichkeit scheiterten.

Allmählich begann sie sich einen Namen zu machen mit kleinen ironischen Geschichten, in denen sie die Skurrilität Ihrer Standesgenossen mit mildem Spott bedachte. Dann aber wandte sie sich dem großen tra-VOLKER BOSER | genden Thema ihres Lebens zu, der

sozialen Frage auf dem Land, dem Armen in seinem Kampf um das tägliche Brot, dem einfachen Menschen in seiner Sprachlosigkeit, dem einmal straffällig Gewordenen in seinem verzweifelten Kampf um die Rückkehr in die menschliche Gesellschaft.

Unaufhörlich lag sie ihren Standesgenossen in den Ohren, ihre alten Vorrechte über Pächter und Hintersassen abzubauen und Menschlichkeit walten zu lassen. Sie erinnerte an die Sünden der Vorfahren, als die Gutsfrau den Leibeigenen zu Tode prügeln lassen durfte (Er läßt die Hand küssen) als sich der Gutsherr noch die barbarische Sitte des ius primae noctis herausnahm (Der Erstgeborene). Ihre moralische Sensibilität ahnte das Herannahen später Rache für längst Verjährtes (Unsühn-bar). Sie wollte Frieden stiften zwischen Schloß und Hütte und hielt daran fest, daß dieser Friede noch durch personliche Anstrengung, durch die sittliche Tat des einzelnen gerettet werden könnte.

Am Fortbestand der sozialen Hierarchie und des Staates, der alten österreichisch-ungarischen Monarchie, hegte sie freilich keine Zweifel. Gewiß war sie eine Emanzipierte, aber keine, die ihre Emanzipation militant durchgesetzt oder erhittert verteidigt hätte. Sie wollte immer nur eins: selbst substanziell sein. Mit der Anreicherung ihres Wesens durch Wissen, mit der Ausläuterung ihrer Person und ihres Werkes im Sinn vorurteilsloser Menschlichkeit hat sie auf ihre Weise einen hohen Grad der Freiheit und Überlegtheit erreicht. Mochte sie auch im Bereich des Politischen wenig Spürsinn entwickeln.



Einzigertige Scharfsicht für des Menschliche: Marie von Ebner-

im Bereich des Subjektiv-Menschlichen entwickelte sie einzigartige Einsicht und Scharfsicht

Ebners Aphorismen sprechen die unbequemsten Wahrheiten knapp und treffsicher aus: Niemand will leiden, doch jeder will gelitten haben. -Dem Hungrigen ist leichter geholfen als dem Übersättigten. - Die Sitte ist schon gerichtet, zu deren Gunsten wir kein Argument vorzubringen wissen als das ihrer Allgemeinheit. -Selbst der bescheidenste Mensch hält mehr von sich, als sein bester Freund von ihm hält. - So mancher meint ein gutes Herz zu haben und hat nur schwache Nerven. - Eine gescheite Frau hat Millionen geborener Feinde: alle dummen Männer.

Von allen Werken der Ebner-Eschenbach aber hat mich ihre Kindheits- und Jugendgeschichte am stärksten berührt, denn in diesem Buch, so glaube ich zu erkennen, hat sich das Grundmuster nicht nur ihres Lebens, sondern auch ihres Gesamtwerks am deutlichsten abgebildet. Aus ihm ist abzulesen, wie tief ihr soziales Engagement in ihrer Biographie eingewurzelt war und aus welchen vorbewußten Quellen es seine Kraft und Unermüdlichkeit bezog.

Die kleine Marie, 1830 geboren, hatte schon in ihren ersten Lebenstagen ihre Mutter verloren. So wurde sie von mährischen Dienstboten, hannakischen Ammen und Kammerfrauen erzogen. Diese, oft selbst um ihr eigenes frauliches Los betrogen, bauten rings um das Kind eine warme, von Zärtlichkeit, aber auch von abergläubischen Schauern erfüllte Mutterwelt auf. Da murmelte es von Märchen, da summte es von Liedem, da mochte sich der Keim mitschaffender Phantasie in die Seele des Kindes eingesenkt haben.

Daneben gab es freilich noch eine andere, ganz andere Welt, eine kühle, fordernde Atmosphäre, den Salon, wo man dem strengen Vater, der reservierten Großmutter zu Knicks und Händchengeben präsentiert wurde. Hier herrschten die Allüren der Nobilität, der Forderungen standesgemä-Ber Bildung. Auch ihnen wollte die junge Marie genügen. Zwischen diesen Polen verbrachte sie ihr ganzes Leben: Von sich selbst (und von ihresgleichen) verlangte sie Selbstbeherrschung, Großmut, Haltung. Ihr Herz aber blieb bei den einfachen Menschen, bei ihren Nöten, es blieb im warmen Mutterboden slawischer Gefühlsseligkeit verhaftet.

Es blieb ein Leben lang Krambambuli - der edle Jagdhund, der erst dem Wilddieb, dann dem Förster gehört und die gespaltene Treue bis in den Tod hinein bezahlt, GERTRUD FUSSENEGGER

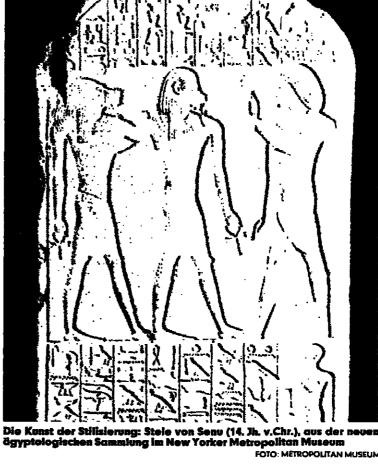

Neu im Metropolitan: Die ägyptische Sammlung

### Der Neffe mit der Axt

Das New Yorker Metropolitan Mu-seum, das sich in seinen Kurz-Ausstellungen gern schrill und theatralisch gibt (man denke an "King Tut" und "Schätze aus dem Vatican"), zeigt seit Mitte Juni seine komplett installierte ägyptische Sammhing von mehr als 40 000 Objekten -Ergebnis 25jähriger Planung und

Doch wer hier dramatische Spotlights oder eine Technicolor-Inszenierung im Las-Vegas-Stil erwartet hatte, der wird enttäuscht: Die 32 in Hufeisenform angelegten Galerien sind zwar spektakulär was die Qualität der Sammlung angeht, doch erinnem vor allem die brandneuen Galerien 6 bis 15 eher an eine verschwenderisch ausgestattete Edel-Universität als an Inszenierungen im Stile von King Tut". Materialien wie Stein, Holz und Leinen bilden einen Hintergrund, vor dem die diskret beleuchteten und plazierten Objekte ganz natürlich und würdevoll wirken.

Versuchungen, etwa das "Drama der Ausgrabung" oder den "Geist des alten Ägyptens" interpretierend darzustellen, ist das Museum nicht erlegen - ganz im Gegenteil. Denn nichts fürchtet Museumsdirektor Philippe de Montebello so sehr, wie den Geist einer fiktiven Realität", die sich nur allzuleicht in eine solche Sammlung hineinschleichen kann.

Hohepunkte der Ausstellung sind neben der erlesenen Schmucksammlung der drei Gattinnen des Pharao Tuthmosis III. die Hatshepsut-Skulpturen, 26 teils monumentale Statuen aus dem Grabtempel der Königin, auf denen sie teils als Mann, teils als Frau und einmal auch als Sphinx dargestellt ist. Ferner zahlreiche Skulpturen und Porträts aus der Regierungszeit des Pharao Amenhotepe III. So stilisiert viele der Abbilder wirken gerade die Pharaonen sind oft steife, riesige Götterfiguren, deren winzige Gattinnen eine andere Dimension zu

bewohnen scheinen - so raealistisch kann der ägyptische Bildhauer doch arbeiten, wenn er Angehörige des Volkes darzustellen hat: ein gefesselter Gefangener z.B. kniet mit schmerzverzerrten Gesichtszügen auf dem Boden.

Zahlreiche Haushaltsobjekte, die ebenfalls in den Grabkammern gefunden wurden, ebenso wie die kleinen tönernen "Zimmer", in denen ägyptischer Alltag mit Brotbacken, Schlachten etc. dargestellt ist, ermög-lichen einen intimen Einblick ins tägliche Dasein der Ägypter. Eine Statue von der Schönheit und

Anmut der Nofretete hat das Metropolitan nicht aufzuweisen, doch gibt es ein Fragment, daß es an Sinnlichkeit, gepaart mit zeitloser Schönheit, vielleicht mit Nofretete aufnehmen kann: ein kaum 14 cm hoher Jaspis-Kopf der Königin Tiye, oberhalb des Mundes schräg und beinahe kubistisch-modern abgesplittert - einer jener seltenen Glücksfälle, wo die Zerstörung dem Kunstwerk eine zusätzliche Dimension verleihen konnte. Dies war nicht überall der Fall: Eine der großen Statuen der ihrem Tode aus noch ungeklärten Gründen von ihrem Neffen Tuthmosis III. mit einer Axt attakiert und trug bis vor kurzem die brutalen Merkmale der Aggression mit der Waffe - heute sind sie von der Restauration teilweise ausgebügelt.

Als das Metropolitan Museum 1906 seine ägyptische Abteilung eröffnete, waren europäische Museen wie London, Paris und Berlin schon mit eindrucksvollen ägyptischen Sammlun-gen bestückt. Hier konkurrieren zu wollen, wäre Unsinn gewesen, so daß sich das Museum zu eigenen Ausgrabungen entschloß. Zwischen 1906 und 1936 unterhielt das Museum fünf Ausgrabungsstätten, wo ca. 80 Prozent der heute hier gezeigten Objekte gefunden wurden.

**VERA GRAAF** 

Ein Bernhardiner dreht durch: Der Film "Cujo"

### Die Bisse der Bestie

Das muß schon eine ekelhafte Si-tuation sein tage und nächtelang in einem Auto sitzen, das nicht anspringt, mit einer halbleeren Thermosflasche und dem kleinen Knaben Tad, der immer schreit: "Ich will zu meinem Daddy!" Und nicht herauskönnen, denn draußen wütet, knurrt und schäumt der wahnsinnig gewordene Horrorbernhardiner Cujo. Dazu kam es so: Cujo lief einem Kaninchen nach, das schlug einige Haken und verschwand in einer Höhle. Cujo steckte den dicken Kopf ins Loch und kläffte, Fledermäuse, die hier wohnten, flogen schwirrend auf, eine biß Cujo in die Nase. Dieser Biß hat zur Folge, daß der zutrauliche, treue, gutmütige Hund zur blutrünstig tollwütigen Bestie wird.

Cujo zerfleischt erst den Nachbarn Gary, dann seinen eigenen Herrn und etwas später einen Sheriff – wobei er nach getanem Werk stets freundlich mit dem Schweif zu wedeln pflegt. Den Rest des Films (Regie: Lewis Teague) verbringt er damit, daß er das Auto belagert, das Frau Donna Trenton (Dee Wallace, die Mutter aus E.T.") zum Reparieren bringen wollte. Da die Werkstatt äußerst einsam liegt, dauert es drei Tage, bis Vic Trenton seine Familie findet - zu spät freilich: Donna hat Cujo - mit einem Baseballschläger und dem Revolver des toten Sheriffs - schon erlegt. Es ist erstaunlich und für den Hun-

defreund hochinteressant, was so ein Bernhardiner alles kann: Turen eintreten, mit dem Kopf gegen ein Auto rennen, vom Wagendach aus durch die Windschutzscheibe geifern, Fenster zerschlagen, Manner totbeißen, Frauen zu Boden werfen – und man hört es gern, daß Cujo – von drei Hunden, einem in ein Fell genähten

Stuntman und einem ausgestopften Kameraden dargestellt - viel Freude an den Dreharbeiten hatte. Die Handlung um die Hundsbelagerung herum ist in weit überdurchschnittlichem Maße dürftig: Frau Donna, mit schönem Kind und sympathischem Ehemann (Daniel Hugh Kelly), schläft mit dem Schreiner, dann tut's ihr leid, aber ihr Mann kommt drauf, und der Schreiner, der nicht von ihr lassen will, macht den Trentons das halbe Haus kaputt. Hund Cujo spielt den bösen Bern-

hardiner bravourös, und die Belagerungsszenen (die gut den halben Film ausmachen) sind beklemmend auch für den, der nicht im Auto, sondern im Kino sitzt. Aber leider stehen einem irrsinnigen Hund - verglichen mit menschlichen Killern - doch nur verhältnismäßig wenige Mordmethoden zur Verfügung. Was tut Cujo also? - Er liegt düsteren Blicks, verdreckten Fells, mit Speichel und Blut vorm Maul, herum. Wenn das Telefon klingelt oder Frau Donna die Autotüre öffnen will, fletscht er die Zähne, erhebt sich bedrohlich grollend und greift das Fahrzeug an. Und da Mutter und Kind im Wagen sitzen und ihn nicht verlassen können, bleiben auch ihre Möglichkeiten stark beschränkt. Für spannende Aktionsva-rianten ist im kleinen Automobil kein Platz Als am Ende Vic Trenton erscheint, ist seine Frau, bis auf einen Oberschenkelbiß, gesund, Sohn Tad aber an Erschöpfung gestorben - wenigstens in Stephen Kings Romanvorlage Im Film wird das nicht so deutlich; da kann man hoffen, daß der nette Junge (Danny Pintauro) aus seiner Ohnmacht wieder erwachen

LUDWIG MERKLE

### **JOURNAL**

Internationaler Bibliothekenkongreß

dpa, München Der 49. Kongreß des Internationalen Verbandes der bibliothekarischen Vereine und Institutionen (IFLA) ist im Herkulessaal der Münchner Residenz vor mehr als tausend Teilnehmern eröffnet worden. Thema der bis zum 27. August dauernden Tagung und Generalversammlung des aufallen Kontinenten vertretenen Verbandes sind die "Bibliotheken in einer technisierten Welt\*. Die Bibliothekare braucht**e**n mehr Wissen darüber, mit welchem Medium der Benutzervon Bibliothe ken am besten bedient werden könne, sagte IFLA-Präsidentin Else Granheim (Oslo) in ihrer Begrü-Bungsansprache. Neue Technologien würden zweifellos den Trend verstärken, daßsich die Bibliothekare mehr um den Benutzer kümmerten, gleichzeitig aber auch neue Urheberprobleme mit sich bringen. Etwa 250 Veranstaltungen befassen sich bis zum Samstag mit der "Technik in der Bibliothek", in der zuneh-mend audiovisuelle Medien und Magnetbänder eine Rolle spielen.

Neuer Verlag in der Schweiz

dpa, Zürich Die langjährige Cheflektorin und seit einem Jahr auch Verlagsleiterin beim Benziger Verlag in Zürich, Renate Nagel, ist dort ausgeschieden und gründet einen eigenen Verlag unter dem Namen "Nagel und Kimche", ebenfalls mit Sitz in Zürich. Dieser wird seine Tätigkeit am 1. Oktober aufnehmen und vorwiegend ein literarisches Programm für Erwachsene herausbringen. Ein kleines Kinderbuch-Programm soll angegliedert werden. Frau Nagel hat nachdrücklich Informationen bestritten, sie habe sich im "Krach" vom Benziger Verlag getrennt. Die "Basler Zeitung", die vor einer Woche eine entsprechende Darstellung veröffentlicht hatte, brachte ihrerseits eine längere Berichtigung, in der es heißt, sowohl Renate Nagel wie der Benziger Verlag legten Wert auf die Feststellung, "daß von "Krach und Scheidung' keine Rede sein

Zweite Auflage eines "DDR"-Romans gestoppt

JBB. Bonn Christoph Heins Novelle "Der fremde Freund", 1982 im Ostberliner Aufbauverlag erschienen, wird in der zweiten Auflage nicht ausgeliefertund wird somit für \_DDR -- Leser zum verbotenen Text. Die Westausgabe ist in diesen Tagen unter dem Titel "Drachenblut" im Luchterhand-Verlag, Darmstadt, erschienen. Christoph Hein, der mit einer Arztin verheiratet ist, schildert in seinem Prosastück die Midlife-crisis einer 40jährigen Ärztin, deren Freund von gewalttätigen Jugendlichen erschlagen wird.

Polnische Studenten an sowietischen Hochschulen

An 98 Hochschulen und Instituten in 17 Städten der Sowjetunion studieren zur Zeit 1966 junge Polen. Diese Zahl nannte in einem Gespräch mit der in der litauischen Stadt Wilna in polnischer Sprache erscheinenden Zeitschrift "Czerwony Sztandar" Botschaftsrat Zbigniew Kmita von der polnischen Botschaft in Moskau. Die meisten Polen studieren technische Fächer (48 Prozent), 19 Prozent Landwirtschaft und 17 Prozent humanistische Fächer. Die höchste Zahl der polnischen Studenten ist an der Lomonossow-Universität in Moskau immatrikuliert. Außerdem studieren junge Polen an der Militärhochschule in Moskau, der Hochschule für Kriegsmarine in Leningrad und der Hochschule für Gebirgstruppen in Baku.

Wettbewerb für junge Architekten

Die Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, Unesco, hat einen internationalen Wettbewerb für Architekten unter 35 Jahren ausgeschrieben. Interessenten können bis zum 30. April 1984 den nationalen Unesco-Kommissionen vollständige Entwürfe über "Wohnsiedlungen der Zukunft" einreichen. Die Architekten sollen dabei die sozio-kulturellen Bedürfnisse der Menschen und die neuesten technischen Möglichkeiten berücksichti-

René Wellek 80

Seinen 80. Geburtstag feierte der amerikanische Literaturwissenschaftler René Wellek. Wellek wurde in Wien geboren, verbrachte seine Jugend in Prag, wo er, nach ersten Fellowships in Amerika, von 1931 bis 1935 eine Privatdozentur für Anglistik innehatte. 1939 übersiedelte er endgültig nach Amerika; nach dem Krieg erhielt er einen Ruf als Slawist und Komparatist an die Yale-Universität. 1949 erschien die gemeinsam mit Austin Warren verfaßte Theorie der Literatur", ein grundlegendes Werk über die moderne Komparatistik, Seit seiner Emeritierung im Jahre 1972 hater als Gastprofessor zahlreiche Aufgaben wahrge-

### Chirurgen wagen sich mit dem Skalpell an ein Tabu

Von JOCHEN AUMILLER

Tahrend heute so ziemlich alle Organe verpflanzt werden. schreckten die Transplantationschirurgen lange vor dem Gehirn zurück. Schwedische und amerikanische Experimentatoren haben inzwischen aber auch dieses Tabu gebrochen. Zumindest im Tierversuch sieht es so aus, als könnten durch die Einpflanzung von Hirngewebe schwere Defekte des Zentralnervensystems und chronische Hirnkrankheiten gebessert, wenn nicht sogar geheilt werden.

Schon vor Jahren habe der amerikanische Neurochirurg Robert White wegen seiner Hirnverpflanzungen bei Affen Aufsehen, aber auch scharfe Kritik auf sich gezogen. Dabei konnte er zumindest einen Teilerfolg verbuchen. Das transplantierte Hirn arbeitete zwar im Schädel des Empfänger-Organismus, die Schnittstelle zum Rückenmark blieb aber die unüber- an dieser Regeneration ein Eiweiß-

windbare Barriere. Die operierten Af-fen waren am ganzen Körper ge-tumsfaktor. fen waren am ganzen Körper gelähmt, eine Verknüpfung der Nervenleitungsbahnen mit ihrer Kommandozentrale kam nicht zustande. Die Affen behielten, was die Mediziner eine hohe Querschnittslähmung nennen. Unfallopfer, die eine schwere Quetschung oder einen Riß des Rückenmarks dicht unterhalb der Schädelbasis erleiden, müssen sich mit solchen bis heute irreparablen Schäden abfinden.

Die Forscher hoffen, diese biologische Schallmauer durchbrechen zu können. Ermutigt dazu werden sie durch Hirnverpflanzungen an Ratten. Dabei verwenden sie Hirnteile von noch ungeborenen, fötalen Tieren. Es zeigte sich, daß in einigen Fällen die abgetrennten Nervenfasern wieder Kontakt zu ihrer Befehlszentrale aufnahmen. Ganz wesentlich beteiligt ist

Den Forscheroptimismus schürte besonders Donald Stein von der Clark Universität in Worcester/USA. Er berichtete kürzlich in der angesehenen amerikanischen Wissenschaftszeitschrift "Science" über seine erfolgreichen Rattenversuche. Er zerstörte zunächst 21 Tieren einen großen Teil des sogenannten Frontalhirns, das vor allem für die räumliche Koordination zuständig ist. Die Tiere hatten daraufhin in bestimmten Versuchsanordnungen große Schwierig-keiten, sich räumlich zu orientieren. Gängige Experimente erziehen die Ratten dazu, sich abwechselnd nach links und nach rechts zu drehen, um den Ausgang eines künstlichen Labyrinths finden zu können. Schaffen sie es, werden sie belohnt, in diesem Fall mit einem Schluck Wasser. Normalerweise lösen Ratten dieses Problem nach zweieinhalb Tagen. Mit defektem Frontalhirn brauchen sie aller-

Stein wartete mit dem operativen Eingriff eine Woche. So lange sollten die Tiere Zeit haben, sich von der Zerstörung des Frontalhirns zu erholen und insbesondere möglichst viel von dem "heilenden Eiweiß", dem Nervenwachstumsfaktor, zu produzieren. Dann pflanzte er seinen Versuchstieren eine stecknadelkopfgro-Be Portion" Frontalhirn in ihren kleinen Schädel, die er zuvor Rattenembryos entnommen hatte. Er entschied sich für den Hirnteil der noch Ungeborenen, weil sie besonders gro-Be Mengen an Nervenwachstumsfaktor enthalten. Ergebnis dieses ausgeklügelten Eingriffs: Die operierten Ratten brauchten für die Lernübung etwa achteinhalb Tage. Wenn sie auch noch deutlich schlechter als gesunde Ratten abschnitten, so zeigten die operierten Tiere eindeutige Fortschritte. Später wies Stein noch nach, daß das eingepflanzte Frontalhirn

dings 18 Tage, bis der Groschen gefal- Kontakt zu den vorhandenen Hirnstrukturen aufgenommen hat, es ist eingewachsen. Steins Schlußfolgenmg: Das Hirn ist viel regenerationsfähiger, als wir bisher geglaubt

Besondere praktische Bedeutung haben die Studien des Neurowissenschaftlers William Freed vom Saint Elizabeth's Hospital in Washington D. C. Er pflanzte Ratten fetale Hirnzellen ein, die an einer Hirnkrankheit litten, ähnlich der auch vom Menschen bekannten Schüttellähmung (Parkinsonsche Erkrankung). Man weiß, daß eine Hauptursache dieses gar nicht so seitenen Leidens in der Mangelproduktion eines speziellen Eiweißstoffes liegt, dem sogenamten Dopamin. Diesen Dopaminmangel, so hofft man, könnten die unverbrauchten Fötalzellen ausgleichen. Erste Tierversuche weisen jedenfalls darauf hin. Einige Forscher sind sogar so zuversichtlich, daß sie prophekinsonsche Krankheit beim Menschen innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre heilen zu können. Aber auch für andere, bislang kaum beeinflußbare Hirnerkrankungen se-

hen sie Chancen. Entsprechende Versuche am Menschen stoßen freilich noch auf heftigen Widerstand. Aus ethischen Grün-den will man in den USA von solchen Experimenten nichts wissen: Menschliche Hirnzellen aus Föten, so die Kritiker, dürfen zu solchen Versuchen nicht verwendet werden. Die Partei der Befürworter argumentierte kürzlich bei einem Experientreffen, das vom nationalen Gesundheitsinstitut (National Health Institute) einberufen wurde, es bandele sich um vielversprechende Bemühungen, die dazu führen könnten; daß chronische Hirnerkrankungen heilber werden. Das letzte Wort darüber ist aber noch nicht gesprochen.

### NRW meldet 119 000 Schüler weniger als '82

Rund 119 000 Schüler wenigerals im

dpa, Düsselderf

Vorjahr werden im neuen Schuliahr 1983/84 die allgemeinbildenden Schulen des bevölkeringsreichsten Lan-des Nordrhein-Westfalen besuchen. Wie Kultusminister Jürgen Girgensohn gestern - am ersten Schultag - in Düsseldorf erklärte, sind das nach der Vorstatistik etwa flim Prozent weniger als 1982. Nur die Gesamtschulen. die erneut hobe Bewerberzahlen registrierten, haben noch Zuwachsraten. Der erhebliche Schülerrückgang, dessen genaues Ausmaß erst die endgültige Statistik im Herbst zeigen wird, ist nach Angaben des Kultusministers mit 7.7 Prozent bei den Hauptschulen am höchsten. Die Gymnasien rechnen mit 6,4 Prozent in der Sekunderstude I (flinfles bis zehntes Schuljahr) und 1.3 Prozent in der Sekundarstufe II (elftes bis dreizehntes Schuljahr), rund 4,8 Prozent weniger Schüler werden die Realschulen haben. Lediglich in den Grundschulen werde sich der Rückgang mit weniger als vier Prozent "abflachen". 1976, im Jahrmit der höchsten Schülerzahl, besuchten in Nordrhein-Westfalen rund 3,4 Millionen Kinder und Jugendliche die Schulen des Landes. Dieses Jahr werden es rund 2,9 Millionen sein. Den "Tiefpunkt" erwartet Girgensohn 1991 mit rund 2,5 Millionen Schülern. Girgensohns Angaben in den Grund-

Im neuen Schuljahr wird es nach und Hauptschulen "praktisch keine Klasse mehr geben, in der mehr als 35 Schüler unterrichtet werden". Angesichts der "angespannten Haushaltslage" müßten allerdings die Schüler Lehrer-Relationen, wie in den beiden Jahren davor, "unverändert bleiben".

#### Tod in der Nordsee

AP, Wangerooge Beim Absturz eines Sportflugzeugs vom Typ Cessna sind am Sonntagabend zwei Kilometer nahe Wangerooge beide Insassen der Maschineums Leben gekommen,

#### Mordverdacht

dpa, Hamburg Unter dem Verdacht, in der "DDR" einen Menschen beraubt und ermordet zu haben, ist in Hamburg der 23jährige "DDR"-Flüchtling Frank Weißgerber verhaftet worden. Weißgerber war Anfang des Jahres bei seiner Flucht durch die Selbstschußanlagen auf "DDR"-Gebiet erheblich verletzt worden. Ein Auslieferungsersuchen des Generalstaatsanwalts der "DDR" liegt vor.

#### Flößer ertrunken

Der 35 Jahre alte Günter Miesef aus Freiburg im Breisgau, der mit einem selbstgebauten Floß über den östlichen Atlantik nach Portugal segeln wollte, ist vermutlich ertrunken. Nach Angaben des französischen Atlantik-Überwachungszentrums wurde ein Floß aus sechs großen Fässern mit dem Tagebuch Miesefs gefunden. Von dem Abenteurer selbst gab es keine

#### Dreijährige gerettet

rtr. Grenoble In den französischen Alpen ist am Sonntagabend ein dreijähriges Mädchen gerettet worden, das 43 Stunden neben seinem toten Großvater gelegen hatte. Der Mann war während eines Gewittersturms mit seiner Enkelin einen 200 Meter hohen Felsabhang hinabgestürzt und dabei ums Leben gekommen.

#### Bei Absturz getötet

rtr. Stanwood Bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat Washington sind elf Fallschirmspringer ums Leben gekommen. 15 Kameraden konnten sich mit einem Sprung aus der abstürzenden Maschine in Sicherheit bringen.

#### Herzempfängerin gestorben dpa Minchen

Die 42 jährige Patientin, der vor zehn Tagen im Münchner Universitätsklinikum Großbadern ein neues Herz eingepflanzt worden war, ist gestern morgen gestorben. Nach Auskumft der Arzte war es bereits am zweiten Tag nach der Transplantation zu einem fortschreitenden Organversagen gekommen.

#### Zugunglück bei Dublin

Bei dem Zugunglück am späten Sonntagabend nahe Dublin sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Ein Personenzug war auf einen anderen auf der Strecke stehenden zweiten Personenzug aufgefah-

ZU GUTER LETZT

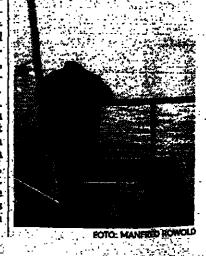

### Tausende von Lastwagen verschwinden 100 Millionen warten in den dunklen Kanälen der Mafia

Wegen zunehmender Überfälle auf T. L. R.-Transporte in Italien fordern Fahrer Gefahrenzulage

Die italienische Mafia umfaßt viele lukrative Branchen. Neben dem ertragreichen Drogengeschäft gehören Raubüberfälle auf ausländische Lastzüge, die T. L R.-Lkw, zu den wichtigsten Einnahmequellen. In Italien wird der Warentransport zu 80 Prozent auf dem Straßenweg abgewik-kelt T. L R.-Lastzüge aus halb Europa befördern wertvolle Importwaren quer durch das Land. Nur zu oft erreichen sie allerdings ihr Ziel nie. Tagtäglich verschwinden jenseits von Brenner und Gotthard 10 bis 20 Warentransporte spurlos. Im vergangenen Jahr sind rund 6000 meist ausländische Lastwagen samt Ladung Opfer der T. L.R.-Mafia geworden. Nur in zehn Prozent der Fälle konnten die Täter gestellt werden, tauchte die gestohlene Ware wieder auf.

Selbst Lkw-Besitzer sind mit im Geschäft

Die T. I. R.-Gangs bedienen sich ungezählter Helfer und Helfershelfer. Nicht selten die Fahrer selbst, die aus Angst oder Habgier mitmachen und dabei ein "Mitarbeiterhonorar" kassieren. Die italienischen Versicherungsgesellschaften, das heißt die

Komischer Nachbar

Der amerikanische Regisseur Mel

Brooks, Spezialist für Kino-Komik.

hat jetzt mit seinem jüngsten Einfall

seine Nachbarn in Santa Monica auf

die Palme gebracht. Dort baut er sich

an einer stillen lindenumsäumten

Villenstraße eine überdimensionier-

te Bleibe mit grell glänzender Stuck-

fassade und schrägem Kupferdach.

Meinte ein Nachbar. "Da hätte ich ja

gleich neben einer häßlichen Fabrik

Blonde Verwechslung

Als die 19 Jahre alte Sophie Bird-

wood gestern von den Bahamas

nach London zurückkehrte, konnte

sie auf vielen Titelseiten lesen, daß

sie das Wochenende mit Prinz An-

drew auf Schloß Balmoral verbracht

habe. Die Blondine war sichtlich

erbittert und der Buckingham-Pa-

last sah sich gegen alle Übung genö-

tigt, mitzuteilen, wer die Blondine

auf Balmoral war: Carolyn Herbert

(21), Tochter von Lord Porchester -

und keineswegs als Gast des Prin-

zen, sondern auf Einladung der

Queen höchstselbst.

bauen können."

KLAUS RÜHLE Rom Hauptleidtragenden des organisierten Straßenraubs, sind sogar überzeugt davon, daß manche Lkw-Besitzer an dem Geschäft beteiligt sind und neben der Entschädigung auch noch eine Prämie kassieren. Schließlich soll es auch Zollbeamte geben, die durch wertvolle Informationen über die Ladung von Lastwagen die Mafia unterstützen.

> Mindestens acht verschiedene Banden sind auf italienischem Boden im einträglichen T. I. R.-Geschäft. Begehrte Beute sind vor allem Farbfernsehgeräte, Elektrogeräte, Pharma-zeutika, Pelze, Konfektion, Schuhe, Nahrungsmittel jeder Art. Die gestohlenen Waren werden dank perfekter Organisation in Windeseile in eigenen Lagerräumen versteckt und dann über hundert Kanäle zu günstigen Preisen in den Handel gebracht. Wichtigste Umschlagplätze sind Mailand und Neapel. Über die Umsätze der T. I. R.-Mafia liegen keine Angaben vor. Aber sie belaufen sich sicherlich auf viele Millionen Mark im

Die Lkw-Fahrer im T. L R.-Verkehr leben derweil in Angst und Schrekken. Der neapolitanischen Tageszeitung "Il Mattino" gegenüber erklärte der 52jährige Fahrer Giovanni Esposito: "Am liebsten würde ich die Ar-

LEUTE HEUTE Streit um "Null-Grenze

Vom Alkohol "leben" derzeit

Österreichs Politiker, seitdem der so-

zialistische Verkehrsminister Karl

Lausecker in der Vorwoche angekün-

digt hat: ..Ich bin für die 0.0-Promille-

grenze bei Kraftfahrern!" Der Mini-

ster plant, angesichts der steigenden

Zahl von Verkehrsunfällen, an denen

betrunkene Autofahrer beteiligt sind,

seine "0,0-Forderung" im Herbst als

Im klassischen Weintrinkerland

Österreich hatte diese Absichtserklä-

rung prompt ein gewaltiges Echo. Nicht nur die Weinproduzenten lau-

fen Sturm, auch für Politiker aller

Couleurs wurde der Blutalkoholpe-

gel zum Diskussions-"Brennstoff". Selbst Fraktionskollegen Minister

Lauseckers lehnen dessen rigorose

Als Sprecher der größten Autofah-

rerorganisation Österreichs, dem ÖAMPC, erklärte Walter Prskawetz

"Mangelnde Überwachung kann nicht durch Herabsetzung der Straf-

würdigkeit wettgemacht werden.

Wenn sich der Minister die 0,0-Pro-

millegrenze in den meisten Ostblock-

Anti-Alkohol-Vorstellungen ab.

Gesetzesvorlage einzubringen.

Österreichs Autofahrer sollen absolut abstinent sein

KURT POLLAK, Wien

beit an den Nagel hängen. Wir sind der mächtigen Lkw-Mafia schutzlos ausgeliefert. An irgendeiner Tankoder Raststätte fällst du ihnen in die Hände. Und wenn du dich wehrst, wirst du verprügelt oder umgelegt Dir bleibt nur übrig, den Diebstahl bei der Polizei anzuzeigen.

Breite Unterstützung in ganz Europa

Die ständigen Anschläge auf die Brummis" haben die ausländischen Lkw-Fahrer veranlaßt, energische Maßnahmen zum eigenen Schutz und der beförderten Ware zu fordern. Dies um so mehr, als in letzter Zeit verschiedene Fahrer bei Überfällen etötet wurden. Ein Vorschlag der dänischen T. L. R.-Fahrer sieht einen Risikozuschlag von 2000 Kronen (etwa 600 Mark) pro Italientransport vor. Auf Regierungsebene wird von dänischer Seite ein besserer Schutz der Wagen und ihrer Fahrer durch die italienische Polizei verlangt - vor allem bewachte Lkw-Parkplätze in ganz Italien. Der Vorstoß der dänischen Lkw-Fahrergewerkschaft fand Beifall nicht nur bei allen Arbeitskollegen der anderen europäischen Länder, sondern auch in Italien selbst.

staaten zum Vorbild nimmt, dann

sollte ihm bekannt sein, daß diese

Maßanahme nur der Erleichterung

der Rechtsprechung in diesen Län-

dern dient, jedoch keineswegs der

Zur endgültigen "Beruhigung" der

österreichischen stillen und lautstär-

keren Zecher hat sich schließlich ein

Experte, der Gerichtsmediziner Pro-

fessor Josef Herbich 21 Wort gemel-

det. der als \_Blutalkohol-Papst" von

Österreichs Autofahrern gefürchtet

wird. Professor Herbich spricht sich

aus mehreren Gründen entschieden

gegen die 0,0-Grenze aus: Bei den

Blutalkoholtests gebe es immer noch

eine Fehlermarge von 0,02 bis 0,01

Promille. Zudem verfüge jeder

Mensch über einen "körpereigenen"

Alkoholanteil im Blut, der besonders

nach dem Genuß von Obst meßbar

werde. Herbich: "Nach einer ,exzessi-

ven' Pflaumenmahlzeit kann der Zucker im Obst den Blutalkoholwert

auf 0,1 Promilie anheben. Berück-

sichtigt man nun auch die mögliche

Fehlerquote, käme bei einem alko-

holabstinenten Obstliebhaber unter

Umständen ein Wert von 0,3 Promille

Abschreckung."

#### WERNER THOMAS, Washington Das Büro neben dem Studio ist klein, fensterios und total überfüllt mit Tausenden von Schallplatten und Tonbāndern. Der schlanke, grauhaarige Herr wirkt scheu, ernst. Gele-

ieden Abend auf Willis

Meistgehörter Rundfunkmann ist ein Jazz-Moderator

gentlich auch verlegen, wenn er etwa über die Beifallsstürme bei seinen Auslandsreisen reden muß. Bei Fragen nach seinem Privatleben hüllt er sich in Schweigen.

Willis Conover kultiviert die Bescheidenheit, die einen frappierenden Kontrast bildet zu einer phänomenalen Karriere und Popularität: Der Jazz-Moderator der "Voice of America" in Washington hat es zum meistgehörten Rundfunkmann der Welt gebracht. Etwa 100 Millionen Menschen in mehr als 80 Ländern lauschen täglich seinem einstündigen Programm. Aus Neu-Guinea



im Ostblock fast wie ein Heiliger vereint: Willis Conover

FOTO: DIEWELT schrieb ein Fan: "Ihre Show ist jeden

Abend der einzige Lichtblick in meinem monotonen Dasein." Den größten und dankbarsten Hörerkreis hat der 62jährige jedoch in den Ostblock-Staaten. Dort wird er fast wie ein Heiliger verehrt. Unzählige junge Russen, Polen und Tschechoslowaken lernten durch seine Sendungen die englische Sprache. Millionen weniger Sprachbegabte in der Conover-Gemeinde beheurschen

zumindest die Begrüßung: "Good evening, this is Willis Conover." Mit diesen Worten beginnt er die legendare "Voice of America jazz hour". Im Juli vergangenen Jahres beglei-tete Conover den Pianisten Chick Corea und den Vibraphonisten Gary Burton auf einer Reise durch die Sowjetunion. Vor den Konzerten ging Conover auf die Bühne, um sich vorzustellen. Er sagte nur "Good eve-

ning", da tobte das Publikum. Willis Conover weiß seit 1959, welchen Einfluß sein Programm in Osteuropa hat. Damals reiste er zum ersten Mal nach Polen und wurde auf dem Flughafen in Warschau von einer jubelnden Menge begrüßt.

#### "Der Jazz", erläutert Conover, "wird in solchen Ländern am meisten geschätzt, wo er am schwersten zugänglich ist." Es handle sich meist um Länder mit totalitären Systemen. und das sei kein Wunder. Conover: "Jazz symbolisiert die Freiheit. Jazz verkündet die Vitalität unseres Lebens. Für andere Menschen repräsentiert Jazz ein Stück Freiheit, die sie sonst nicht kosten dürfen.

Conover interessiert sich für alles was unter dem Namen Jazz läuft. Fasziniert registriert er die neuen: Elemente, die plötzlich von überall kommen - auch aus Deutschland. "Augenblick", sagt er, und kramt unter einem riesigen Plattenberg eine Klaus-Weiß-Platte hervor: "Ich schätze diesen Mann, der kann was." Der Erwähnung wert sind ihm auch Vol-ker Kriegel und "natürlich" Albert

Der Jazz-Papst spricht nur ungern über seine Vorlieben. "Man soll nicht bewerten", erklärt er. "Es kommt immer auf die jeweilige Stimmung an." Soviel möchte er gestehen: "Dizzie Gillespie mag der größte lebende Jazz-Musiker sein. Die Musik von Ellington inspiriert mich persönlich am meisten." Die ersten Takte von Duke Ellingtons "Take the a-train" leiten nach wie vor das Conover-Programm

Willis Conover, in Buffalo (US-Bundesstaat New York) geboren, versorgt seit Januar 1955 die Welt mit Jazz. Er war zuvor Jazz-Moderator eines kommerziellen Radiosenders gewesen. In den vierziger Jahren verhalf er schwarzen Musikern zu Engagements in "weißen" Klubs und half so auf seine Weise, die Rassenschranken niederzureißen.

Sein Rundfunkprogramm wurde zunächst nur probeweise gesendet. Jazz genoß nicht den besten Ruf. Die schräge Musik wurde mit einem lokkeren Lebenswandel assoziiert. Der Test übertraf alle Erwartungen. Die "Voice of America jazz hour" avancierte innerhalb weniger Monate zur weitzus populärsten Sendung des Regierungssenders. Sie ist es bis heu-te geblieben. William Gavin, einst ein hoher Beamter der United States Information Agency", der die Stimme Amerikas untersteht, bezeichnet Conover als "eines unserer wichtig-sten außenpolitischen Instrumente" Ihm sei es zu verdanken, daß Millionen Ausländer auch die Nachrichtenund Informationssendungen hören.

Conover selbst ist ein eher "unpolitischer Mensch\*. Er sitzt seit mehr als 28 Jahren in dem kleinen Studio an der Independence Avenue in Washington gegenüber dem faszinierenden Luft- und Raumfahrtmuseum. Kurioserweise kennt in Washington kaum jemand einen der international bekanntesten Amerikaner. (SAD)

#### Großbaustelle im Untergrund von New York

dpa, New York

Ich habe alles gegeben, was ich habe", sagte in der vergangenen Woche John Simpson, Direktor der New Yorker Nahverkehrsbetriebe, und trat unerwartet von seinem Posten zurück. Der Rücktritt warfein grelles Licht auf den desolaten Zustand der New Yor-ker U-Bahn, die mit einem Fahrgastaufkommen von fast einer Milliarde Menschen im Jahr das wichtigste Nahverkehrsmittel der New Yorker ist.

Die Vielzahl der Probleme, das "tägliche Trommeln der Kritiker und die zwischen lautem Ärger und stummer Verzweiflung schwankende Stimmung vieler U-Bahn-Benutzer hatten den 46 Jahre alten Verkehrsfachmann vorzeitig mürbe und mutlos gemacht. Und fast wie bestellt wirkte eine weitere Hiobsbotschaft: Gerade hatte Simpson seinem verblüfften Publikum den Rücktritt :bekanntgegeben, traf die Nachricht ein, daß im Stadtteil Bronx ein Zug aus den Schienen gesprungen war. In der "rush hour" wurde auf einer wichtigen Teilstrecke der Ver-kehr blockiert: Es war die zwölfte Entgleisung eines U-Bahn-Zuges in diesem Jahr.

#### Mit Elan gestartet

Dabei hatte Simpson mit viel Elan begonnen. In seiner Amtszeit erhielt die U-Bahn-Polizei scharfe Schäferhunde, um Gangster abzuschrecken mit Graffitis verschmierte Wagen wurden mit weißer Lackfarbe bestrichen. Simpson führte Leistungstabellen ein, die zeigten, wie gut oder schlecht das Material funktioniert. Als er im Winter 1980/81 seinen Dienst antrat, versagten jeden Tag 150 Züge den Dienst. Anfang des Jahres waren es nur noch ein Dutzend Züge am Tag.

Doch dann kam ein Rückschlag: Wegen der vielen Entgleisungen pruften Experten in diesem Sommer das 723 Meilen lange Schienensystem auf Herz und Nieren und fanden fast 400 Schadstellen. Sie müssen sofort miteinem Kostenaufwand von über 23 Millionen Dollar nachts und an Wochenenden repariert werden. Gefunden wurden viele ausgefahrene Gleisanlagen, lockere Stränge, rostige Wei-chen, abbröckelnde Mauern, Wasserschäden und Schwachstellen im Stromversorgungsnetz.

Die U-Bahn-Zugführer erhielten Anweisung, an hundert Stellen im U-Bahn-Netz die Geschwindigkeit auf 15 Stundenkilometer zu drossein, um Entgleisungen zu vermeiden. Dazu kommt, daß nur jeder zweite Wagen klimatisiert ist und Verspätungen von 15 bis 30 Minuten im Fahrplan in diesem Sommer fast die Regel sind. Dies nahmen die Fahrgäste meist gottergeben und schweigend hin, sofern die Zuge mit normaler Geschwindigkeit fuhren. Aber an den heißen Som mertagen riß vielen doch der Geduldsfaden, wenn ihr Zug im Kriechtempo durch die Schächte bummelte.

#### Offene Kritik nicht ratsam Ob die Zugführer nun aber zu

schnell oder zu langsam fahren – offene Kritik an ihnen vermeiden die Behörde und auch die Fahrgäste tunlichst. Als vor einiger Zeit in einer Studie die Fahreigenschaften der U-Bahn-Zugführer mit dem Temperament von Rodeoreitern verglichen wurden, antworteten diese mit einer Go-slow-Aktion. Eine systematische Bummelaktion der Zugführer im Hochsommer müßte katastrophale Auswirkungen auf die Stimmung in der U-Bahn haben.

Leichter als die 167 000 Tonnen Schienenmaterial lassen sich die 40 Jahre alten, rostigen und von "Sprühdosen-Künstlern<sup>a</sup> verschmierten Wagen der New Yorker U-Bahn auswechseln. In den nächsten vier Jahren soll ein Drittel des Wagenparks der IRT. Limie, einer Nord-Süd-Verbindung, emeuert werden - 325 Waggons wurden in Japan, 825 in Kanada bestellt.

Die neuen Wagen sind klimatisiert. Der Lack nimmt weder außen noch innen Graffitis an. Anders als die oft klemmenden automatischen Türen der alten Züge öffnen sich die Türen der neuen Wagen schnell und lautios. wenn der Zug auf Stationen hält. Bereits im Oktober 1983 soll der erste Zehn-Wagen-Zug aus Japan durch das Tunnelnetz unter den Straßen von Manhattan rollen

#### WETTER: Schwülwarm

Wetterlage: Bei geringen Luft-druckgegensätzen über Mitteleuropa bleibt feucht-warme Luft für Deutsch-



Statemen 🛂 Kalenteite West State in 1872. 🗷 teeleksis sali ns Mahal. 🗣 Spritesgeri, 🗢 Regeri, 🖈 Schouetall, 🗡 Schoue Gebrer 🐼 Regen. 🖭 Schner, 🔯 Mehd, 🗚 Frontgreite. and Linion placks; Inhibuter 1900 etc. 750-mil.

Vorhersage für Dienstag: Ganz Deutschland: Frühmorgens strichweise neblig-dunstig. Sonst zu-nächst heiter bis wolkig. Nachmittags zeitwelse auch starke Quellbewölkung und einzelne Wärmege witter. Höchst-temperaturen 24 bis 28 Grad, in den Alpen in 2000 m um 13 Grad. Nächtliche Tiefstwerte 13 bis 17 Grad. Kinzelne Gewitterböen, sonst schwachwindig. Weitere Aussichten:

Keine rasche Änderung des schwülrarmen, zu Gewitterbildung neigen

| den Somme   |                  | ters.                              | ,                                            |
|-------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatus  | en ar            | n Montag, 13 Uhr:                  |                                              |
| Berlin      | 25°              | Kairo                              | 28                                           |
| Bonn        | 24°              | Kopenh.                            | 23                                           |
| Dresden     | 24°              | Las Palmas                         | 22                                           |
| Essen       | 24°              | London                             | 21                                           |
| Frankfurt   | 26°              | Madrid                             | 22                                           |
| Hamburg     | 220              | <u> Mailand</u>                    | 28                                           |
| List/Sylt   | 20°              | Mallorca                           | 31                                           |
| München     | 22°              | Moskau                             | 16                                           |
| Stuttgart   | 24°              | Nizza                              | 27                                           |
| Algier      | 27°              | Oslo                               | 21                                           |
| Amsterdam   | 23°              | Paris                              | 18                                           |
| Athen       | 29°              | Prag                               | 25                                           |
| Barcelona   | 26°              | Rom                                | 27                                           |
| Brüssel     | 24*              | Stockholm                          | 24                                           |
| Budapest    | 27°              | Tel Aviv                           | 28                                           |
| Bukarest    | 25°              | Tunis                              | 28                                           |
| Helsinki    | 210              | Wien                               | 26                                           |
| Istanbul    | 27°              | Zürleh                             | 22                                           |
|             |                  |                                    | 91                                           |
| Sommerse    | Sant             | am Mittwoch: 6<br>20.27 Uhr, Monda | 4                                            |
| one, unterp | Gaug.<br>Lihr. I | Intergang 6.45 Uh                  | <u>.                                    </u> |
| in MEZ. z   | entral           | er Ort Kassel                      |                                              |

Über Nardo ging ein Stern auf



Auf dem Rundkurs von Nardo (Süditalien) ging wieder ein Stern auf. Wie in vergangenen Zeiten motorsportlicher Überlegenheit beendete ein Dalmler-Benz 190 E mit dem neuen 2,3-Liter-16-Ventil-Mator den Dauererprobungslauf mit drei Weltrekorden, Ogbei legten die Versuchsfahrer aus Stuttgart die Ge-samtdistanz von 50 000 Kilometern in 201,40 Stunden samtdistanz von 50 000 kilometern in zui,40 stunden zurück und erreichten eine neue Durchschnitts-Höchstgeschwindigkeit von 247,94 km/h. Der bisherige Rekord von 180 km/h war vor 30 Jahren mit einem Duesenberg Spezial in Amerika aufgestellt worden. Beim Daimier-Benz-Rekordfahrzeug handelte es sich um die sportliche Variante der 190er Baureihe. Sie wird wegen der allgemeinen Verkautserfolge sportli-cher Modelle bereits zur Frankfurter IAA im September der Offentlichkeit vorgestellt, aber erst im nächsten Jahr verkauft werden. Das Rekordfahrzeug war

weitgehend identisch mit diesem neuen Spitzenmodell der Mercedes-Kompaktreihe; 185 PS bei 6000 U/min, 5-Gang-Schaltgetrlebe und 250 km/h Spitzengeschwindigkeit. Für die Werksfahrer und das Boxenteam wurde die Dauererprobung mindestens so stra-paziös wie für das Material. Außentemperaturen von mehr als 40 Grad Celsius und 50 bis 60 Grad Hitze im Fahrzeug machten auf der 12,6 Kilometer langen Rennstrecke den Test zur Tortur. Der Motor des Ver-suchswagens – mit zwei Einlaß- und zwei Auslaßventilen pro Zylinder ausgerüstet – arbeitete während der fast neun Tage dauernden Vollastfahrt gleichmäßig wie ein Uhrwerk in den Jahren 1976 bls 78 hatte Doimler-Benz unter der Regle von Professor Scheren-berg mit dem keilförmigen C111 Distanz- und Zeitweitrekorde für Diesel- und Benzinversionen aufge-HÖR.